

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

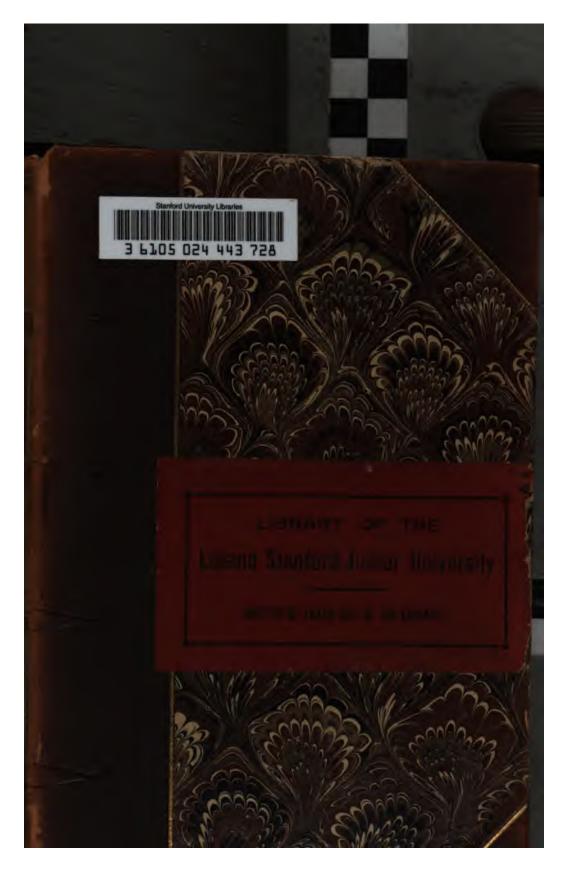







\$ 32.62 **J** .

· .

ı

.

•

. . . . . .

•



•







### Goethes Werke

Berausgegeben

im

Auftrage der Grofiherzogin Sophie von Sachsen

III. Abtheilung 4. Banb

Weimar Hermann Böhlau 1891.



# Goethes Tagebücher

4. Band

1809 - 1812

Weimar Bermann Böhlau
1891.

## Goethes Werke

Berausgegeben

im

Auftrage der Grofiherzogin Sophie von Sachfen

III. Abtheilung 4. Banb

Weimar Bermann Böhlau 1891. 9

# Goethes Tagebücher

4. Band

1809 - 1812

Weimar Sohlau
1891.



LIBRARY
OF THE
LELAND STANFORD JUNIOR
UNIVERSITY.

A66.50

### Inhalt.

| 1809           |  |  |  |   |  |   |      |     |   |  |  | _   | Scite<br>1 |
|----------------|--|--|--|---|--|---|------|-----|---|--|--|-----|------------|
| 1810           |  |  |  |   |  |   |      |     |   |  |  |     | 87         |
| 1811           |  |  |  |   |  |   |      | . • |   |  |  |     | 176        |
| 1812           |  |  |  |   |  |   |      |     |   |  |  |     | 250        |
|                |  |  |  |   |  | - | <br> |     | - |  |  |     |            |
| Lesarten .     |  |  |  |   |  |   |      |     |   |  |  | 359 |            |
| Namenregister  |  |  |  |   |  |   |      |     |   |  |  |     | 431        |
| Berichtigungen |  |  |  | n |  |   |      |     |   |  |  |     | 432        |



### 1809.

### Januar.

1. Musik. Personen vom Theater und aus der Stadt, welche gratulirten. Kam Herr von Humboldt von Rudolstadt zurück. Derselbe Mittags ben uns zu Tische. Riemers Sonette. Hofrath Meyer. Programm für Jena. Ben Frau Hofr. Schopenhauer. Ben Frau von Wolzogen. Die Achilleis vorgelesen. Kam Herr von Wolzogen später von Hose. Einiges über die vorseyende ständische Versammlung und Landeseinrichtungen überhaupt.

5

10

2. Zur Geschichte ber Farbenlehre. Saxii Onomasticon. Mittag Oberforstmeister von Fritsch. Einsquartierungsgeschichte von dem letzten Durchmarsch der Franzosen in Ilmenau. Abends Hofrath Meher und d'Alton. Geschichte vom Farnesischen Hercules. Ausguß desselben nämlich, den Katharina II. dem Herzog Ernst von Gotha schenkte. Geschichte eines Landschaftsmalers, der dem Landsgrafen von Hessen eine Zeichnung einer Gegend um Cassel zeigt, unglücklicher Weise aber einen Reiter auf einem verbotenen Wege gezeichnet hat.



1809. Januar.

2

3. Beschäftigung wegen des Theaters. Aufgeräumt und Papiere auseinander gesucht. Saxii Onomasticon. Mittag allein. Fuhr meine Frau mit Dem. Ulrich nach Rossel im Schlitten. Nach Tische Dem. Elsermann, welche einen Monolog saus der Jungfrau von Orleans recitirte. Hernach Saxii Onomasticon. Abends kleine Lustspiele von Steigentesch. Kam ein Brief von Frau von Cybensberg aus Prag mit kleinen beweglichen Complismentirs-Villets.

Clenardi Institutiones Linguae Graecae We= gen ber Abbreviaturen.

15

### Artiges Behspiel einer Emendation aqua absumtam diu a qua absum tam diu

- 4. Die Damen. Die Nibelungen vom drehunddreis ßigsten Abenteuer bis zum sechsunddreißigsten. Mittags Herr von Knebel zu Tische. Abends im Schauspiel: der Fremde.
- 5. Einiges zur Geschichte der Farbenlehre. Theater= 20 seffion. Mittags Herr von Anebel. Borlesung der allgemeinen Stellen aus der Geschichte der Farbenlehre. Abends allein. Thylesius und seine Kleinen Gedichte betrachtet.
- 6. Thylefius De coloribus. Simon Portius 2c. Herr 25 von Müller, Einladung abgelehnt. Mittags

- allein. Rogebue's Unvermählte gelesen. Abends ben Mad. Schopenhauer Gesang und kaltes Effen.
- 7. Simon Portius. Absendung weiteren Manuscripts nach Jena. Mittags Herr von Humboldt.
  Nach Tische Herr von Knebel. Einige Zeitungsnachrichten über die spanischen und Steinischen
  Nachrichten. Abends im Theater: die Junggesellenwirthschaft. Nachher zu Frau von Wolzogen mit Herrn von Humboldt und Knebel.
- 10 8. Geschichte der Farbenlehre. Deny wegen der Rolle des Artas. Mittags Frau und Fräulein von Winkel, Herr von Anebel und Kügelgen, und Frau Hofr. Schopenhauer. Nach Tische spielte Fräulein von Winkel und producirte ihre Gemälde. Abends beh Mad. Schopenhauer, wo Fräulein von Winkel den Taucher declamirte. Der jüngere Bertuch sprach über die Fernowschen Erbschaftsangelegenheiten.
  - 9. Julius Cafar Scaliger. Mittags allein. Abends Briefe. An Rath Rochlit nach Leipzig wegen des Sängers Weffels. An Hofrath Sartorius nach Göttingen wegen abgeschickter Leuchter. An Hrn. Major von Hendrich nach Jena, Reuzighrsbank. An Hrn. Affessor Leonhard nach Hanau wegen des Taschenbuchs. Leonzhards Taschenbuch, dritter Jahrgang angekommen. Abends zu Hause. Aphthonii Progymnasmata, Beschreibung der Burg von Alexandrien.

20

25

### 1809. Januar.

- 10. Wegen Verbefferung der Redouten. Wittags von Ziegefar, Vater und Sohn zu Tische. Abends zum Thee beh Frau von Schardt: Declamation der Fräulein von Winkel und Spiel auf dem Tambourin. Nachher in der Loge.
- 11. Früh die Damen. Beschluß der Nibelungen. Unfang des Fierabras. Mittags Dem. Ulrich zu Tische. Abends Hofrath Meyer.
- 12. Theaterangelegenheiten. Redaction der Registranda. Um 11 Uhr Session. Mittags allein. 1 Gespräch über die Großheit und Consequenz der Motive in den Nibelungen. Allgemeine Betrachstung über die Causalität und Rückwirkung der Motive in größeren Gedichten. Abends im Consecrt von Fräulein von Winkel.
- 13. Berichiebene Expeditionen. Rath Schult wegen der Redouten. Mittag der Antiquarius Arendt, der von Bremen kam. Unterhaltung über die Runenschriften und nordischen Alterthümer u. s. w. Abends beh Legationsrath Falk, Thee und chine- 2 sisches Schattenspiel. Zu Hause Porta Magia naturalis.
- 14. Baco von Berulam, Porta, Geschichte der Mathematik. Mittag allein. Abends Arendt, der von seinen Reisen in Norwegen und Schweden erzählte, seine vollständige Abschrift der Edda Sämundar vorlegte, über Runenschrift, isländische Cultur im 11. und 12. Jahrhundert u. s. w. manches mittheilte.

- 15. Früh wie gestern. Nachher Gesang und Besuch von Frau und Fräulein von Winkel, Fräulein Reizenstein, Täubner, Frau von Göh. Mittags allein. Nach Tische der Prinz auf der Freite, ein hervisches Lustspiel. Abends am Baco von Berulam und Geschichte der Naturwissenschaften im 16. Jahrhundert überhaupt.
- 16. Geschichte der Farbenlehre. Briefe. An Frau von Cybenberg nach Prag, Dank für die Neusjahrsbilder und Fasanen. Mittags Rath Schult, Rath Kruse und Lehnssecretär Meusel. Nach Tische der Prinz auf der Freite. Abends Schausspiel: der Amerikaner.
- 17. Geschichte der Farbenlehre. Leseprobe der Anti13 gone. Mittags Herr von Beulwitz zu Tische.
  Gespräch über die Campagne an der Oftsee und
  dergl. Abends zum Thee beh der Frau Generalin von Wangenheim. Nachher Agricola De rebus metallicis.
- 20 18. Um 10 Uhr die Damen. Vortrag des Dr. Arendt von nordischen Gegenden, Litteratur und Schrift. Af derselbe Wittags beh uns. Vaco von Verulam, besonders Bodleys Spistel an ihn. Abends Egmont.
- 25 19. Theater=Resolvenda arrangirt. Hierauf Session. Mittags allein. Dem. Ulrich. Nach Tische Porta Magia naturalis. Abends ben Frau Hofr. Schopenhauer. Ward einiges aus der Einsiedlerzeitung vorgelesen.

1809. Januar.

6

- 20. Zur Geschichte der Farbenlehre. Briefe. Mittags allein. Nach Tische Hofrath Meyer. Gegen Abend Werner. Nachher zu Frau von Stein. Später etwas in den Alchymisten gelesen.
- 21. Übersetzung aus einem alchymistischen Buche. 5 Briese. Manuscript nach Jena. Malte Herr von Kügelgen an meinem Porträt und speiste mit uns. Abends Soliman der Zweyte.
- 22. Briefe. An Hrn. Hofrath Thibaut nach Heibelberg. Um 11 Uhr die Sänger. Frau 10 von Stein, von Wolzogen, von Schiller und von Schardt. Mittag Legationsrath Falk zu Tische. Unterhaltung wegen der Redoute. Nach Tische Zeichnungen zu verschiedenem Ausputz. Abends beh Frau Hofr. Schopenhauer. Bor= 18 lesung vom Tode des Grafen Foix und dem Geist des Orthon.
- 23. Johannes Baptista Porta. Briefe. An Hrn. Rath Rochlit nach Leipzig mit einem Brief an Hofrath Dr. Kapp. Geschichte bes Colorits der w Neuern. Mittags allein. Dem. Ulrich. Abends im Theater: die Mitschuldigen und der Taliseman. Zu Nacht die zweh Chitionen von Porta berglichen.
- 24. Morhofs Polyhiftor. Berschiedene Expeditionen. 25 Schluß der Geschichte des Colorits von Hofr. Weber. Mittags allein. Dem. Ulrich. Nach Tische Arendt: über verschiedene deutsche Alter=

thümer, befonders Gräber und was darin gefunden worden. Den Sarg im Merseburger Schloßgarten hält er nach der Beschreibung für merovingisch.

- s 25. Früh die Damen. Borlefung von Fierabras. Mittag allein. Dem. Ulrich. Porträte von Kügelgen, Herdern und Wieland und Schillern vorftellend. Gegen Abend Legationsrath Falk wegen der Redoute. Abends im Theater: Wallensteins Tod.
  - 26. Briefe. Theaterseision. Mittags allein. Nach Tische der Architekt Engelhardt, um Abschied zu nehmen, weil er nach Cassel geht. Landkammer= rath Bertuch wegen der Redoute. Abends beh Mad. Schopenhauer.

15

20

- 27. Zwischenbetrachtung und Bernhardinus Telefius. Mittags Werneburg. Um 4 Uhr Probe vom goldenen Löwen, um 5 Uhr von Antigone. Um 7 Uhr zu Frau Hosmarschall von Egloffstein. Gegen 9 Uhr nach Hause. Morhofs Polhehistor.
- 28. Cardan und einiges tiber Baco von Berulam. Mittags allein. Briefe. An Hrn. Minister Reinhard nach Cassel, sein Wappen betreffend, unter Abresse A Monsieur Monsieur Lelen, Directeur de la Poste militaire française à Erfort. Abends die Junggesellenwirthschaft und Cervantes Porträt.

- 29. Briefe. Aufgeräumt. Die Exemplare meiner Werke in Ordnung durch den Buchbinder. Legationsrath Bertuch und Adjutant von Benlwiß. Mittags dei Hofe. Nachher ins Theater zur Probe von Antigone. Sodann deh Frau Hofr. s Schopenhauer. Meistens über die vorsehende Redoute, Masten, Gedichte u. s. w.
- 30. Briefe, Packete und andere Expeditionen. Mittags Werner zu Tische, welcher sein Rebouten-Gedicht vorlas. Nach Tische Falk wegen seines 10 Gedichts und anderer Borschläge zur Redoute. Abends Antigone, Tranerspiel, und Zum goldenen Löwen, Over.

Nachts gewaltiger Sturm.

31. Mit der Redaction der Gedichte zum Masten= 13 juge beschäftigt. Mittag allein. Abends beh Mad. Schopenhauer.

### Gebruar.

1. Redaction der Gedichte zur Redoute und andere Besorgungen dahin gehörig. Um 10 die Damen. Borlesung von Fierabras. Mittags Rath Schulh, 20 Herr Adjutant von Beulwih und Herr Genast, die Redouten = Angelegenheit besprochen. Kam Legationsrath Falt. Abends Antigone und Jum goldenen Löwen. Ich blieb zu Hause und las Ödipus auf Colonus.

- 2. Theaterseffion. Mittags allein. Dem. Ulrich. Borbereitungsgeschäfte zur Redoute. Abends beh Mad. Schopenhauer.
- 3. Mancherleh Beforgungen der Redoute. Nachher auf dem Stadthaufe mit dem Abjutant und Burgemeister die nöthigen Boranstalten zu machen. Mittags allein. Dem. Ulrich. Abends Redoute und Maskenaufzüge.
- 4. Spät aufgeftanden. Um 11 Uhr in den untern Garten, den umgestürzten Wachholderbaum zu besehen. Mittags Prosessor Oten. Nach Tische mit ihm und der Familie nochmals in den Garten. Kam Prosessor Weber und Prosessor Wolfen. Abolph und Clara und die Beichte von Kozebue.
  - 5. Baco von Berulam. Mittags Abjutant von Beulwis, Lieutenant von Crapen und Seebach. Abends ben Mad. Schopenhauer.
  - 6. Natürliche Wagie. Mittags allein. Abends Werner, der sein Trauerspiel Kunigunde vorlas.

20

25

- 7. Natürliche Magie. Mit Frau von Wolzogen fpatieren. Mittags Schauspieler Haibe. Abends Loge.
- 8. Die Damen. Fierabras. Mittags allein. Abends Taffo. Nachher Albrecht Dürers Biographie von Cramer.
- 9. Theater-Commissions-Session. Mittags allein. Abends ben Herrn Geh.Rath Boigt. Nachher ben Hofräthin Schopenhauer.



10 1809. Februar.

- 10. Baco von Verulam. Briefe. An Hrn. Doc=
  tor Meyer nach Bremen. An Hrn. Land=
  rath Schlosser nach Frankfurt. Mittags
  Schauspieler Oels zu Tische. Abends Ankunft
  ber Medaillen von Paris und des Werks De la s
  litterature française pendant le XVIII siecle.
  Zur Hälfte gelesen.
- 11. Manuscript zum 14. Bogen nach Jena. Mittags allein. Die französischen Medaillen ein= rangirt. Die neue Schrift Sur la litterature fran- 10 gaise bis zu Ende. Abends Faniska.
- 12. Baco von Berulam. Mittags Kammerfecretär Werner und Dem. Ulrich. Über Königsberg und andere preußische Berhältnisse. Des Knaben Wunderhorn. Abends zu Frau Hofr. Schopen= 15 hauer. Falk erzählte den Zustand der Bewohner von Hela, Danzig gegenüber.
- 13. Schluß des 16. Jahrhunderts. Mittags allein. Dem. Ulrich. Abends im Theater: die Läftersschule.
- 14. Früh spahieren nach dem Schießhause und Hölzechen. Mittags allein. Dem. Ulrich. Albrecht Dürersche Handzeichnungen von München nebst den Probeblättern vom Steinbruck. Concert der jungen Ambrosius, wobey Werneburgs Clavier 25 producirt wurde. Ich blieb zu Hause, um die Chromatik des 17. Jahrhunderts zu überlegen.
- 15. Früh die Damen. Rachher den Theuerdant und

Weißkunig vorgelegt. Fierabras; sodann Musterblätter des Steindrucks vorgezeigt. Mittags allein. Dem. Ulrich. Nach Tische Theuerdank gelesen. Abends im Theater: Maria Stuart. Kam Herr Geh.Rath von Müller in die Loge.

- 16. Theater = Commission & = Seision. Mittags allein.
  . Dem. Ulrich. Aguilonius, Kircher, Antonius be Dominis. Abends zu Hause.
- 17. Auf das 17. Jahrhundert Bezügliches. Zu eben diesem Zweck auf der Bibliothek. Wittags allein. Dem. Ulrich. Spatzieren. Descartes De methodo. Abends bey Frau von Stein; waren da Frau von Seebach, Frau von Stein=Rochberg, Riebecker und Fräulein Oertel.
- 15 18. Descartes. Auf der Bibliothet, um dessen Leben und sonst Einschlagendes aufzusuchen. Mittags allein; Dem. Ulrich. Abends im Theater: die Entsernung und der Schahgräber.
- 19. Beh Durchlaucht bem Herzog. Mit Durchlaucht spatieren gegangen. Mittags Herr Malcolmi und Graff, Dem. Ulrich. Ruffisches Steinkästchen. Bergwesen der Alten. Abends beh Frau Hofrath Schopenhauer, der künftliche Kanarienvogel.
- 20. Theatersachen und einige Expeditionen. An Dem. Bettine Brentano nach Landshut. Dem. Caspers, die jüngere, von Gotha kommend. Mittags allein. Descartes Leben. Lamarck Annuaire météorologique von 1809.

- 21. Briefe. Intentionelle Farben. Lamard. Mittags allein. Nach Tische Kammersecretär Werner. Gegen Abend Papiere aus der Franksurter Verlassenschaft, besonders ältere Briefe an meine Nutter.
- 22. Briefe. An Hrn. von Hendrich nach Jena. An Hrn. Secretär Peucer, Secretaire de la Regence de Saxe-Weimar à Paris, Rue Richelieu, Hôtel des Princes. An Hrn. Buchhändler Böhme nach Leipzig mit den Cottaischen Trauer= 10 spielen. An Hrn. von Aretin nach München wegen der Steindrücke. Hernach die Damen. Schluß von Fierabras. Mittag allein. Nach Tische einiges geordnet. Abends Lamarck Annuaire météorologique.
- 23. Theater = Commissions = Session. Mittag Dem. Elsermann und Dem. Lagnac vom Würzburger Theater. Jenaische Broschüre von Dr. Fischer. Abends Hofrath Meyer. Berschiebenes über eben diesen Gegenstand und anderes sich auf Schrift= 20 stelleren und Preßfreiheit Beziehendes.
- 24. Bericht ad Serenissimum wegen der Destouchesi=
  schen Händel. Mittag Hofrath Meyer und d'Alston zu Tische. Biele luftige Geschichten von Preußen, Öftreichern, Heffen u. s. w. Er besah 25 die Wedaillensammlung. Um 4 Uhr Probe von der Oper Blaubart.
- 25. Verschiedene Vota in Sachen des Museums. Mit-

tag Dr. Werneburg zu Tische; besonders über den Regenbogen. Abends im Theater: Blaubart. An Prof. Boigt nach Jena wegen der Glas= ługeln.

- 5 26. Descartes Leben. Mittag Genaft. Abends beh Frau Hofrath Schopenhauer.
  - 27. Früh bey Serenissimo wegen der Theaterangelegenheiten. Briefe. An Hrn. Major von Hendrich wegen der Otenschen Borlesungen. Mittags allein. Dem. Ulrich. Costüme des Berliner Theaters. Nach Tische Werner mit einem Argument zu einer Tragödie. Abends im Theater: die Gefangenen von Blautus und die Kleinigkeiten.

10

20

25

28. Aguilonius, intentionelle Farben. Mittags Mab.
Wolff und Dem. Elsermann. Nachmittags Agui=
lonius und was sich auf das 17. Jahrhundert
sonst bezieht.

### März.

- 1. Die Damen. Calberon Blume und Schärpe. Mittag Herr Geh. Rath von Ziegesar und Sohn. Über Petersburg und die dortigen Feste. Manches über die Wunderlichkeiten des Herzogs von Gotha. Zu Nacht beh Durchlaucht dem Herzog.
- 2. Theatergeschäfte und Session. Mittag allein. Dem. Ulrich. Die sich widersprechenden Brüder (Les querelles des deux frères ou la famille Bretonne), Lustspiel in 3 Acten von Collin

1809. März.

14

d'Harleville. Abends und Nachts bey Durch= laucht bem Herzog.

- 3. Aguilonius. Athanafius Kircher Borrebe. Briefe. An Hrn. Geh. Rath von Willemer nach Frankfurt. An Hrn. Landrath Schloffer 5 nach Frankfurt (wegen der 1000 fl. an Hrn. Geh. Rath von Willemer). Mittag Dem. Ulrich und Elfermann. Kircher Ars magna lucis et umbrae. Nachts beh Durchlaucht dem Herzog. Redoute.
- 4. Athanafius Kircher. Votum in der jenaischen Museumssache. Spazieren ben Frau von Stein, wo ich die Prinzeß antras. Sutorische Garten. Mittag Prof. Voigt. Über die zum Ziele eilens den sich verslächenden Pflanzen. Nach Tische im 13 Garten. Abends im Theater: Blaubart und die Kleinigkeiten.
- 5. Athanasius Kircher. Spahieren mit Hofrath Meyer. Mittags Herr Professor Boigt und Dem. Ulrich. Über verschiedene jenaische Ver= 20 hältnisse. Antonius de Dominis. Abends beh Frau Hofräthin Schopenhauer. Gegenwärtige Lage der jenaischen Wiederausbauung und über= haupt commissarische Verhandlungen über diese und verwandte Puncte. Hofrath Wieland über 25 Cicero's Briese; dessen spätere Verhältnisse zu Pompejus und Cäsar.
- 6. Antonius de Dominis. Über Descartes gelesen.

Spazieren mit Prof. Voigt. Über die Celofia und das Flachwerden strauch= und baumartiger Pflanzen. Mittags Dem. Ulrich und Prof. Voigt. Nach Tische über verschiedenes Naturhistorisches.

- Ubends Schauspiel: Gleiches mit Gleichem.
  - 7. Schema zu Kircher und Descartes. Gegen 11 Uhr zur Prinzeß Caroline, die Albrecht Dürers vorgezeigt. Nachmittag Leben von Descartes. Abends Loge.
- 10 8. La Chambre De la lumière. Die Damen. Zweyte Hälfte der Blume und der Schärpe. Mittags allein. Dem. Ulrich. Nach Tische im Garten. Abends Clavigo.
- 9. Theaterangelegenheiten und Session. Mittag allein. Dem. Ulrich. La Chambre. Abends beh Mad. Schopenhauer. Nach Tische das Märchen.
  - 10. De la Chambre. Schema des Auffațes über das Theater. Dem. Elsermann Rolle der Aricia. Mittags dieselbe beh Tische und Dem. Ulrich.
- 20 Nachmittags Schillers Demetrius. Abends um 6 Werners kleines Stück. Nach Tische Schluß des Märchens.
- 11. De la Chambre. Hernach auf der Bibliothet, Jsaac Bossius und Marcus Marci. Mittags allein. Nach Tische kamen Frommanns und Geh.Rath Loder. Abends im Theater: Figaro's Hochzeit. Nach Tische: das Märchen vom klingenden Gespenst.

- 12. Isaac Bossius. Beh Durchlaucht dem Herzog. Rachher auf der Bibliothek, wo die Jenenser waren. Dieselben Mittags zu Tisch, ingleichen Hofrath Meher, Bildhauer Bolff aus Cassel, Hospräthin Schopenhauer, Bibliothekar Bulpius und Frau Lorhing und Dem. Elsermann. Abends beh Hofräthin Schopenhauer.
- 13. Isaac Bossius. Einige Briefe und Expeditionen nach Jena. Herr und Madam Wolff, verschiesbene Stellen aus Phädra zu probiren. Behde 10 zu Tische. Borher Kammerconsulent Huseland. Nach Tische im Actenschrank aufgeräumt und anderes geordnet. Abends die Corsen. Ich blieb zu Haus und las Schillers Schema zum Demetrius.
- 14. Gingen unfre Jäger weg. Geschichte des Colorits. Berschiebene Expeditionen an Herrn von Hendrich wegen des Museums. Mittags allein. Dem. Ulrich. Werner mit seiner Schweizer Tragödie. Abends zum Thee ben Frau von Schardt.
- 15. Die Damen. Borzeigung von Albrecht Dürers Handzeichnungen in Steindruck. Deffen Biographie von Cramer. Mittags allein. Abends Phädra. Nach der Aufführung Elsermann und Lorking.
- 16. Theaterangelegenheiten und Seffion. Mittags allein. Nach Tische Einquartierung. Abends ben Frau Hofrath Schopenhauer.

17. Leben Cartesii. Urlaub der Schauspieler. Hei= rathen der Schauspieler. Mittag Dem. Elser= mann. Theater= und Garderobegeschichten. Repp= lers Paralipomena. Abends die Geschichte des weisen Procurators aus den Erzählungen deut= scher Ausgewanderten.

5

20

- 18. De la Chambre. Nebenstehende Briese und Expeditionen. Un Hrn. von Knebel die Götsiana zurückgeschickt. Un Hrn. von Hendrich die Munda an Lenz und Oten. Auf der Bibliothek Porträte berühmter Männer gesehen. Galilei's und Kepplers Leben. Mittags allein. Geschichte des Pater Labadie im Niceron. Abends in der Comödie: die Entdeckung und Zum goldenen Löwen. Nachher Wunderhorn.
  - 19. Theaterauffäte. Bey Durchlaucht bem Herzog. Rachher spatieren. Mittags allein. Rach Tische Grimaldi, sowie das Leben Galilei's von Jagemann. Abends beh Frau Hofr. Schopenhauer, Unterhaltung mit Müller über verschiedene Gallica. Nach Tische Wunderhorn.
  - 20. Grimaldi. Auf der Bibliothet wegen Grimaldi und den Planen von Saragossa. Zu Mittag allein. Nach Tische Galilei's Leben. Abends im Schauspiel: der Hausfriede. Nach Tische Wunder= horn.
  - 21. Schema zu Grimaldi. Überhaupt Beschäftigung mit Grimaldi. Neue Schulordnung. Votum des Gocches Werte. III. Abib. 4. Bb.

18

Confistorialrath Günther bestwegen. Mittags allein. Biel im Garten ben schönem Wetter. Abends Hofrath Meher. Schluß ber Geschichte bes modernen Colorits.

- 22. Grimalbi und Bohle. Die Damen. Albrecht b Dürers Biographie von Cramer. Einige seiner Kupfer vorgezeigt. Mittags Dem. Häßler und Strobe. Nachher im Garten. Abends Schau= spiel: Scherz und Ernst und die Unglücklichen. Nach Tische Wunderhorn.
- 23. Theaterangelegenheiten, Seffion. Mittags allein. Meine Frau war nach Capellendorf gefahren. Nach Tische Werner abermals mit einem Schema zu einem Nachspiele. Geschichte der Philosophie des Descartes in Buhle's Geschichte der Philos 15 sophie. Abends deh Geh. Rath Müller, wo Rath Majer von Schleiz die nordischen Sagen bezügz lich auf Brunhild und Sigurd vorlas.
- 24. Boyle, 5. Capitel des 1. Theiles. Philosophie des Descartes, Gassendi's und andrer des 17. Jahr= 20 hunderts. Mittag Dem. Elsermann. Nach Tische in der Lectüre fortgefahren. Abends allein.
- 25. Ruguet über die Farben, aus dem Journal de Trevoux. Buhle Geschichte der Philosophie. Nachher spazieren und über die Completierung 25 des 17. Jahrhunderts nachgedacht. Mittag allein. Nach Tische Picus von Mirandola, Agrippa von Nettesheim und Cabbalistische Lehrer. Abends

im Theater: die Entfernung und der Gefangene, Operette. Rach Tische Wunderhorn.

26. Früh Borwort zur Geschichte bes Colorits. Rachher Grimaldi. Ben Serenissimo, ben ich nicht Ben Frau von Stein, wo antraf. Spakieren. ich Roux fand. Mittags Hofrath Meyer. Tifche über die Ausgabe Windelmanns. Über die Medaillen der mittlern Zeit. Nach Tische Geschichte ber Philosophie; ingleichen Morhofs Polphistor. Abends ben hofrathin Schopenhauer. Falt luftige Geschichten von allerley Mystificationen. Rachber zu Sause Bunderhorn.

10

15

- 27. Fortsetzung von Erimaldi. Mittags Rath Majer verschiedene Geschichten von Schleiz und der Antunft der Franzosen daselbst im October 1806. Nachher auf der Bibliothet, wegen Marcus Marci, Keppler und andern. Vasconiana.
- 28. Theatergeschäfte und Session und einige andre Expeditionen. Mittags allein. Dem. Ulrich. Abends beh Frau von Wolzogen, wo Rath Majer einige Fabeln aus der Edda Sämundar vorlas.
- 29. Die Damen. Majers nordische Genealogie und Fabeln, hauptsächlich Sigurd und Brynehild betreffend. Mittags Dem. Ulrich und Vasconiana.
- 23 Abends beh Legationsrath Bertuch in großer Gefellschaft zum Thee.
  - 30. Theaterfession und Expeditionen. Mittags Dem. Elsermann. Nach Tische Ancillon Melanges de



1809. Dlarg. April.

20

littérature et philosophie. Abends bey Frau Hof=rath Schopenhauer.

31. Nachtrag von den Theaterexpeditionen. Mittags Frau Hofrath Schiller mit ihren Kindern und dem Hofmeifter Münzen angesehen. Abends der s Tod Jesu im Theatergebäude.

## April.

- 1. Marcus Marci und Ancillon. Vasconiana. Mittags allein. Professor Oten von Jena.
- 2. Bey Durchlaucht bem Herzog die Albrecht Dürers vorgezeigt. Mittags allein. Abends bey Mad. 10 Schopenhauer.
- 3. Theatervotum, Einladungsbillete. Keppler und Morhofs Polyhiftor. Wittags Bibliothetar Bul= pius mit seiner Frau und Kentcommissarius Ur= lau mit seiner Frau. Abends die französischen 15 Kleinstädter.
- 4. Briefe. Mittags Gäfte: Herr und Frau von Reck, Frau von Wolzogen und Schiller, Mad. Schopen= hauer, Regierungsrath Müller, der Schweizer Sandolt, Legationsrath Falt und seine Frau. 20 Ubends Loge.
- 5. Die Damen. König Rother aus der Hagenschen Sammlung. Mittags allein. Abends zu Legationsrath Falt, wo große Gesellschaft war. Als das Schattenspiel anfing, ging ich weg und zu 25 Frau von Stein, wo Frau von Schiller war.

An Frau Schöff Stock nach Frankfurt wegen der 33 fl. an August, an welchen auch ein Brief behgelegt. An Mad. Bohs nach Frankfurt mit der Stella. An Frau Hofräthin Sartorius nach Göttingen. An Ariegsrath Reichard nach Gotha wegen Repplers Schriften. An Bergrath Reil nach Halle wegen der Recension von Galls Werk über die Schädelelehre.

- 6. Theaterangelegenheiten und Seffion. Mittags Dem. Ulrich. Abends Buhle's Geschichte der Philosophie. Petrus Ramus. Casalpinus. Franciscus Patricius.
- 7. Botum wegen Oten und Boigt die Kupferwerke von der Bibliothek betreffend. Brief an Niet= hammer. Mittags Dem. Elsermann. Abends Hofrath Meyer.
  - 8. Geschichte ber Philosophie, 17. Jahrhundert. Um 11 Uhr beh Mad. Schopenhauer, kam Frau von Schardt hin. Wittags allein. Abends im Theater: Tancred.

20

- 9. Robert Boyle. Berschiebenes in der Geschichte der Philosophie und Optik nachgelesen. Nachher spapieren mit Durchlaucht dem Herzog bis zum römischen Hause und zur Schloßbrücke zurück. Mittags allein. Nach Tische Vasconiana. Abends ben Frau von Stein. Brand in Bossendorf.
- 10. Soote. Gefcichte ber Philosophie, besonders Spi-

ļ

- noza. Mittags allein. Gegen Abend Vasconiana. Im Theater: Die Erbschaft und die Entdeckung.
- 11. Hoote's Leben und Charafter. Mittags allein. Gegen Abend in die Probe von Fridolin.
- 12. Früh die Damen. König Rother und einiges s die Nibelungen betreffend. Mittag allein. Abends Borftellung von Fridolin.
- 13. Theaterangelegenheiten und Seffion. Mittags allein. Nachmittag Vasconiana und anderes. Ubends bei dem Kammerherrn von Schardt mit 10 Gräfin Henkel und Frau von Stein.
- 14. Isaat Bossius und Rircher. Mittags Dem. Elsermann. Abends zu Hause. Gespräch über die deutsichen Sprachalterthümer des Ulfilas und Otfried.
- 15. Wahlverwandtschaften. Spatieren in Überlegung 15 bes Schemas zur Ausfüllung und Ausführung. Mittag allein. Abends Fridolin, den ich nicht geschen.
- 16. Die Wahlverwandtschaften. Mit Serenissimo im Park: über die Fernowische und Boigtische An= 20 gelegenheit. Nachher mit Legationsrath Bertuch. Mittags Dr. Gries und Herr Sieveking. Abends beh Mad. Schopenhauer. Porträte von Kügelgen.
- 17. Brief an Minister Reinhard. Mittags Dr. Grieß und Sieveking. Abends im Theater: die 23 Quälgeister.
- 18. Mittags herr und Frau Major von Anebel, Dr. Seebeck und Frau, herr Sieveling. Abends

einige vom Theater, Dr. Schütz, Sieveking und Sandolt. Vorher ben Durchlaucht der Herzogin: die Wahlverwandtschaften.

- 19. Früh die Damen. Fortsetzung von König Rother. Mittags allein. Feuer in der neuen Apotheke. Abends im Theater: Emilia Galotti. Hernach zu Tisch der junge Sieveking.
- 20. Theaterangelegenheiten und Seffion, der ich nicht behwohnte. Die Wahlverwandtschaften. Mittags 10 allein. Peter Schmids Anleitung zur Zeichenkunst. Über Blumenfabrication. Gegen Abend Brettspiel und sonstige Unterhaltung.
  - 21. Die A ahlberwandtschaften. Doctor Cotta. Mittags Dem. Elsermann. Abends Doctor Cotta zu Tisch.

- 22. Die Wahlberwandtschaften. Mittags allein. Abends im Theater: Zauberslöte, als Debut des neuen Tenoristen Woltke.
- 23. Kam früh die Einquartierung. Oberst Gautier, Commandant des Generalstabs. Abjutant von Leipziger. Mittag bey Hose. Abends großer Ball auf dem Stadthause.
- 24. Rafttag. Mittag Mad. Wolff zu Tische, wegen ber Rolle der Ophelie. Abends im Theater: Wallensteins Tod. Das Publicum bestand fast nur aus Officieren.
  - 25. Ging die Einquartierung fort. Mittags allein. Rach Tische ging der Prinz von Ponte=Corvo

1809. April.

24

nach Cranichfeld ab. Abends beb Herrn Geh. Rath von Boigt.

- 26. Nachricht von der Schlacht ben Ingolftadt. Geschichte der Farbenlehre. Schema der Wahlsverwandtschaften. Nachher die Damen. Forts begung von König Rother. Mittag Dem. Elsermann. Rolle der Sophie in den Mitschuldigen durchgegangen. Abends im Theater: die Mitschuldigen und das Käthsel. Debutirte Schwarz den Wirth und im Käthsel den Onkel.
- 27. Theaterangelegenheiten und Seffion. Mittag Herr Geh. Rath von Ziegefar und Oberforst= meister. Gegen Abend zu Mad. Schopenhauer. Gespräch mit Werneburg über die Schubertschen Ansichten.
- 28. Borbereitung zur Abreise. Leseprobe von Hamlet. Mittags Dem. Elsermann. Abends Borlesung bey der Herzogin von den Wahlverwandtschaften.
- 29. Früh nach 8 Uhr von Weimar nach Jena. Über symbolische Abbreviaturen überhaupt und ins weimar besondere die Philosophie und Naturlehre bestreffend. Mittags ben Herrn von Hendrich. Nachsmittag zu Hause. Abend und Nacht schlimm zugebracht.
- 30. Früh im Bette geblieben. Gebicht von Weigamur. 25 Besuch von Herrn von Hendrich, der die Nach= richt von dem großen Siege der Franzosen ben Regensburg u. s. w. brachte. Herr Major

von Knebel. Mittags auf dem Zimmer. Nach= mittag Briefe. An Doctor Cotta nach Leipzig. An meine Frau nach Weimar.

ώς εν σοφόν βούλευμα τας πολλας χείρας νικά. Guripides.

δ μη δαφείς ἄνθρωπος οὐ παιδεύεται.

5

10

25

Gnomici.

#### Mai.

- 1. Massenbachs Denkwürdigkeiten. Mit Major von Knebel in den botanischen Garten und sonst spazieren. Mit verschiedenen Personen über die nächsten Verhältnisse, besonders im nächsten Umstreise. Zeitungsnachrichten, Landfarten und andres. Abends Major von Knebel: verschiedenes aus der Geschichte der Farbenlehre mitgetheilt.
- 2. Alsieri's Lebensbeschreibung von ihm selbst.
  Manuscript zur Farbenlehre an Wesselhöft.
  Wilhelm Meisters Wanderjahre. Auf dem
  Museum mit Lenz. Nachher mit Knebel ebendaselbst. Nach Tische Wajor von Hendrich. Berschiedenes über vergangene und gegenwärtige
  Militaria und Volitica.
  - 3. Alfieri's Leben. Farbengeschichte 18. Jahrhundert. Auf dem Museum die Carlsbader Suite ein= rangirt. Mit Knebeln um die Stadt. Nachher im botanischen Garten. Expresser von Weimar. Brief von Geh. Rath Boigt. Alsieri's Selbst=

1809. Mai.

26

biographie ausgelesen. Major von Kenebel. Mit ihm über manches Wissenschaftliche und den Tag Betreffende. Zu Major von Hendrich. Briefe von Weimar. An Hrn. Geh. Rath Boigt,

an meine Frau durch den Expressen.

4. Wilhelm Meisters Wanderjahre. Einiges von der Farbengeschichte berichtigt. Bücher von der Bibliothek. Major von Knebel; Hofrath Fuchs, Bergrath Lenz. Nach Tische beh Mad. Frommann und Loder, wo ich Mad. Seebeck und Seiden= 10 sticker antras. Freheri Theatrum virorum eruditione clarorum. Major von Knebel. Major von Hebel. Major von Hebel. Wajor von Hebel.

- 5. Beschäftigt mit Kircher, Marcus Marci und 15 De la Chambre. Früh mit Major von Anebel im Museum. Journal des Mines etc. Abends Herr von Hendrich. Expedition nach Weimar.
- 6. Berschiedene Schemata, bezüglich auf Farbenlehre. Correctur des 15. Bogens des 2. Theils. Bor= 20 arbeiten zu Jsaac Voffius. Kepplers Tertius interveniens und in demselben, was er zu Gunsten der astrologi sagt. Nachmittag Herr von Anebel bis gegen Abend spät. Verschiedene Mittheilungen aus der Geschichte der Farbenlehre. Kepplers 25 Briese u. s. w.
- 7. Einige Schemata. Geschichte ber Farbenlehre von Kircher bis Spote. Berr Benry, welcher

über seine eigenen kirchlichen und ökonomischen, sowie über die jenaischen Stadtangelegenheiten sprach. Rach Tische Kepplerische Schriften. Major von Hendrich, Burgemeister Schäfer. Zu Mad. Bohn, nachher zu Major von Knebel, wo wir Seebeck, Gries und Kosmeli sanden, welcher viel von Konstantinopel und dem Orient erzählte. Abends Lamarck Météorologie.

8. Hiftorisches zur Farbenlehre gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Berschiedene Briefe. Borbereitung zur morgenden Sendung. Mittags Repplers Tertius interveniens. Bor Tische mit Major von Knebel im botanischen Garten. Nachher Sturms Physica electiva. Abends verschiedenes Geologisches und Mineralogisches mit Major von Knebel.

10

15

9. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Berschiedenes Litterarisches. Mit Major von Knebel spahieren nach dem Gränzstein. Mit ihm durch die Leutra bis gegen sein Haus. War d'Alton angekommen. Mittags Tertius interveniens von Keppler. Expedition nach Weimar. Packet an Cotta, enthaltend die Oehlenschlägerschen Trauerspiele und den Behtrag zum Damencalender. Packet an Frau von Stein, enthaltend Alsieri's Leben. Packet an Genast, mit den Kollen der Unvermählten. Brief an Landrath Schlosser, an Geh. Rath von Gerning, an Geh. Rath

1809. Mai.

28

von Boigt, an meine Frau. Abends zu Major von Knebel, wo ich d'Alton nebst Fa=milie fand. Er sprach von Pferdeliebhaberen, wie er dazu gekommen und was daran so sehr interessiren könne. Prosessor Boigt war gleich= sfalls gegenwärtig.

- 10. Ruguet Mit Fr. Geh.A. Loder bei Rath Wedel. Im botanischen Garten. Botschaft von Weimar.
- 11. Wahlberwanbschaften Schema. Schön Suschen 10 Ballade. Mittag Replers Tertius interveniens. In den Botanischen Garten. Von Anebel Filices. Mit Anebel nach Hause. Schöne Nacht, auf schönen Tag Feuerwerck.
- 12. Eger Wasser. Spazieren. Schön Suschen. von 15 Hendrich. Verschiednes den Zustand von Jena betr. Beh Riemer. Naturhistorische Wercke, in Bischoffs Hause. Im Botanischen Garten. Knebel Seebeck Oken. Wit ersterem zu From= mans. ER. Loder. Fr. Bohn.
- 13. Wahlverwandtsch. Bot. Garten. v Anebel Geh.R. Lober fuhr ab. Abend mit Anebel über die Kamsdorfer Brücke. Dann übergesett. Beh ihm biß 11 Uhr Briefe

"Dünkelhafte Natur, die dynamisch wirkt und 25 atomistisch ergreift."

Alchymiftisches Märchen.

14. Wahlverwandtich. Briefe von geftern. Urnims

Wintergarten. Hofr. Schmidt Prof. Oten. GhR. Starcke. Can. Henry. Botanische Lection von Ziegenhahn. Mittag zu Maj. v. Hendr. Abends spatieren. Traf ich Major von Knebel, mit demselben auf die Camburger Brücke u.s. w.

- 15. Husar von Weimar, daß Serenissimus nicht komme. Professor Boigt. Amores Euryali et Lucretiae. Major von Knebel. Abends ben demsselben.
- Nieberträchtige Abenteuer, welche man auf berühmte Männer bes Alterthums, Virgilium, Aristotelem pp erbichtet.
- 16. Correctur des 18. Bogens der Farbengeschichte, nebst nochmaliger Revision des Manuscripts bis Ende des 17. Jahrhunderts. Bor Tische eine Stunde im botanischen Garten. Seit gestern Besobachtung der Gorteria rigens und Bemerkung ihrer Reizbarkeit. Nachmittags herr von hensbrich. An meine Frau nach Weimar.
- 20 17. Mad. d'Aunoy Voyage d'Espagne Der Wintersgarten. Abends Sendung von Stieglit und von v. Hagen.
  - 18. Kam meine Frau von Weimar. Hr. Pr. v. Müff. und v Hendrich Im botanischen Carten und Bhilosophen Cana.
  - 19. Ging meine Frau nach Weimar zurück. Major von Knebel. Sodann der junge Reinhold. Tacanno von Quevedo. Lufiade von Camoens in



1809. Mai.

30

der Seckendorfischen Übersetzung. Abends im botanischen Garten. Nachher Arnims Wintergarten. Mit den Boten die chromatischen Manuscripte u. s. w.

- 20. Die Gromatischen Manuscripte durchgegangen, s sowohl bezüglich auf den polemischen als den historischen Theil. Mittags Ballade: Schön Suschen. Arnims Brief. Herr von Hendrich. Abends zu Frommanns. Reisebeschreibung von Spanien von Twiß. Schwüler Abend mit Wetter= 10 leuchten.
- 21. Regenwetter nach langer Trockne. Jur Geschichte ber Farbenlehre bes 18. Jahrhunderts was mich selbst betrifft. Major von Anebel. Über die Aufführung des Hamlet. Plato und sonst. Mit= 15 tags Schön Suschen. Nach Tische Herr von Hen- drich. Abends die spanischen Reisebeschreibungen.
- 22. Geschichte meiner chromatischen Arbeiten. Maler Brand und Carl Anebel. Wintergarten von Arenim. Anebel. Mit ihm zu Frommanns, wo wo Mad. Schopenhauer war. Nachher ging Anebel mit mir nach Hause. Später: Kornmann De virginum statu ac iure, und De amore Eduardi III, regis Angliae, et Elipsiae, comitissae Salbericensis.
- 23. Fortsetzung der Geschichte meiner chromatischen Arbeiten. Kam Regierungsrath von Müller mit Hofrath Sugo von Göttingen, alsdann Graf Bau-

diffin. Zusammen auf dem Cabinet. Vorher kam Genast, der zu Tische blieb. Briese nach Weimar. An Hrn. Geheimerath von Voigt nach Weimar. An meine Frau. Abends beh Knebel. Regen. Wilkina=Saga, von Göttingen . erhalten.

24. Schluß der Geschichte meiner chromatischen Arbeiten. Den Roman durchgedacht. Mit Graf Baudissin und Hofrath Hugo im botanischen Garten. Über Tisch der junge Schiller. Nachsher Professor Uckert von Gotha. Spanische Reisebeschreibung. Später im botanischen Garten, mit Prosessor Boigt: über manches die Pflanzensamilie betreffend, besonders auch die Farben derselben.

16

15

- 25. Einleitung in den hiftorischen Theil der Farbenlehre. Betrachtungen über den Roman. Hofrath Hugo nahm Abschied. Mit Knebel im Parabies spazieren. Nach Tische Besuche gemacht. Abends ben Bohns, sodann spazieren und im botanischen Garten. Einige spanische Sonette.
- 26. Der Wahlverwandtschaften brittes Buch angefangen. Der 21. Bogen von der Geschichte der Farbenlehre. Im anatomischen Museum. Major von Knebel, mit ihm im Schloßhose spahieren gegangen. Über den Saul des Alsieri gesprochen. Spanische Reisen. Durchlaucht der Herzog kam spät an.



1809. **Wai**.

- 27. Beh Serenissimo. Berschiebenes die Lage von Jena betreffend. In den botanischen Garten. In das naturforschende Museum. In den Gareten von Harras und anatomische und minerallogische Museum. Instrumente in der Bibliosthes ausgepackt. Zu Tafel. Boigt, Bater und Sohn, und Fuchs. Nach Tafel wieder zu den Instrumenten. Gegen Abend suhr Serenissimus weg. Kamen die Stieglitzischen Pasten an.
- 28. An den Wahlverwandtschaften. Kam meine Frau 10 mit Wolffs, Elsermann und Lorzing. Beh Frommanns zu Mittage. Nachher zu Hause. Beh Frau von Knebel. Abermals zu Frommann. Die Stieglitischen Pasten angesangen auszuhacken und zu numeriren.
- 29. Un den Wahlverwandtschaften. Gina meine Frau mit der Gesellichaft weg. Das erfte Buch ber Wahlverwandtschaften besonders durchge= gangen. Rach Tische herr von hendrich. rectur des 22. Bogens der Farbengeschichte. 11m 20 3 Uhr zu Protonotar Rapfer, wo Ziegefars abgeftiegen waren. Rebenftebende Briefe. A u Dem. Pauline Gotter nach Gotha. A u hrn. Unterpräfect Reverberg nach Cleve. Un Brn. Belter nach Berlin. Abende bie 25 Stiegligifden Baften.
- 30. Un den Wahlberwandtschaften, theils neu geschrieben, theils corrigirt. Nachmittag Briefe.

An meine Frau, an Hrn. Kaaz, an Hof=rath Meyer, an Frau von Stein nach Weimar. Die Stieglitischen Pasten weiter auß=gepackt und nummerirt. Um 6 Uhr Major von Knebel und Dr. Seebeck.

31. Früh an den Wahlverwandtschaften. Nachher Stieglitische Münzen. Abends im botanischen Garten mit Major von Knebel, der mit uns nach Hause ging. Sendung von Weimar: das Hirtische Werk über die Baukunft, der Tempel der Diana zu Ephesus, der Tempel Salomonis.

10

15

20

25

## Juni.

- 1. Die Wahlberwandtschaften. Briefe. An Grn. Zelter nach Berlin. Hirtische Werke durchgessehen. Mittags beh Herrn von Knebel, wo Frau von Stein, von Seebach und Fräulein von Bose waren. Daselbst geblieben auch Abends.
- 2. Die Wahlverwandtschaften. Briefe und Expeditionen nach Weimar. Un meine Frau. Un Hrn. Geh. Rath v. Voigt. Abends Major von Anebel. Hernach Major von Hendrich.
- 3. Einige Briefe. Auffat an Herrn von Müffling. Beh Bibliothekar Bulpius in dem Auctions=zimmer. Büchelchen über die deutschen Begräbniß=urnen und die Todtenfeher der Deutschen über=haupt. Einiges zum 18. Jahrhundert. Nachher im botanischen Garten, wohin Herr von Knebel

1809. Juni.

34

und Professor Boigt tamen. Abends zu Ruk nach Burgau; dann furze Zeit zu Major von Knes bel, der mich nach Hans begleitete. Sendung von Weimar.

- 4. Schema jum 18. Jahrhundert. Bibliothekar 5 Walch und Werner. Triftan und Jialde. Rach Tifche biefe Geschichte ausgelefen. Abends mit Major von Unebel zu Frommanns, wo Werner und Gries, Dem. Seidler, Mad. Bohn und Dem. Weffelhöft. Las Werner seine neue Ballabe von 10 den drey Fregern vor.
- 5. Die Wahlverwandtschaften. Otens natürliches Spftem ber Erze. Über die neuen Bauanlagen in ber Ackerwand nachgebacht. Abends spakieren mit von Anebel, Seebeck und Boigt ben Rath 15 Webel im Garten. Vorzüglich blühende Belargonien und Geranien. Gifenhart Deutsches Recht in Sprüchwörtern.

"Es ist nichts erwünschter, als daß ein Narr seine Dennung brucken läßt; man kann sich mit 20 ihm unterhalten, ohne ihn zu sehen."

"Und boch tennt man einen Narren blos infofern man ihn gesehen hat."

6. Die Wahlbermandtichaften. Briefe. Un Grn. Beh. Rath Boigt, an Brn. von Däffling, 25 an meine Frau, an Frau bon Stein nach Weimar. Den Roman durchgegangen. Nach

- Tische Herr Major von Hendrich. Abends mit Herrn von Anebel in den botanischen Garten.
- 7. Wahlberwandtschaften am 1. Theil revidirt. Rach Tische in dem Auctionszimmer, mehrere alte Bücher mitgenommen. Altere französische Beschreibung des Hercules. Mit Professor Boigt über seine Pariser Reise. Abends zu Major von Knebel, mit demselben, Seebeck und Boigt spazieren. Nachher dort geblieben.

- 8. Wahlberwandtschaften am 1. Theil zu revidiren fortgefahren. Briefe concipirt. Kam Major von Knebel. Nach Tische mit Major von Henbrich nach Drakendorf gefahren. Mit Ziegesars auf die Promenaden und die Lobdaburg bestiegen.
- 9. Wahlverwandtschaften 1. Theil zu revidiren fortgefahren. Nebenstehende Briefe. An Hrn. Hof=
  rath Hirt nach Berlin. An Hrn. Gefand=
  ten Reinhard nach Cassel. An Hrn. Hof=
  rath Weher, an Hrn. Geh. Rath Boigt,
  an meine Frau nach Weimar. Nach Tische
  die Geschichte der Entdeckung und Eroberung
  von Neuspanien. Abends beh Herrn Major
  von Hendrich.
- 10. Berschiedenes überlegt und schematisirt. Ameri= tanische Geschichte. Betrachtungen über den Charakter und die Thaten des Cortez. Major von Anebel. Nachher Mad. Schopenhauer und Dr. Stieglit in der Sonne besucht. Abends beh



1809. Juni.

36

Major von Anebel, wo große Gesellschaft: Geheimer Hofrath Start, Frau von Germar und andre.

- 11. Kam meine Frau durch, als fie nach Rahla fuhr. Einiges zum Roman gehörige durchgedacht. Prof. Oken, der von Weimar kam. Nach Tische Ge= 5 schichte von Mexico. Abends ben Frommanns.
- 12. Anfang des 18. Jahrhunderts. Besuch von meiner Frau, die von Kahla zurückkam. Mittags af dieselbe mit uns. Nach Tische Herr von Hendrich. Abends zu Major von Knebel, wo verschiedene Latina und Gracea, besonders die Jamben des Simonides zur Sprache kamen.
- 13. Des Morgens eingepackt und zur Abreise vorbereitet. Rach Tische abgesahren. Nachrichten von Bewegungen der Östreicher. Einen Wagen 15 abgeschickt, um die Zurückgebliebenen zu holen.
- 14. Früh Einrichtung. Bey Durchlaucht der Her=
  30gin, Frau von Stein, und Geheimen Rath
  Boigt. Nachmittag bey Raaz um die Bilder zu
  sehen, woselbst auch Frau von Wolzogen, von Schil= 20
  ler und von Stein. Abends turze Zeit im Thea=
  ter. Ward der politische Zinngießer gegeben.
- 15. Bey Durchlaucht dem Herzog im römischen Hause. Bey Herrn und Frau von Wolzogen. Nach Tische Kaazens Umrisse und Entwürse betrachtet. 25 Abends zu Hause. Den Tag über den Ansang des 18. Jahrhunderts bezüglich auf die Farben= geschichte durchgedacht.

- 16. Früh nebenstehende Briefe. An August nach Heidelberg, an Hrn. Dr. Cotta eingeschlossen. An Frau von Sybenberg, unter Abresse der Herrn Weigel und Söhne nach Bresslau. Ginige Besuche. Mittags Dem. Elsermann. Nach Tische ihr die Rolle aus Kabale und Liebe überhört. Abends beh Durchlaucht der Herzogin zum Thee.
- 17. Früh die 22. und 23. Aushängebogen vom zwei=
  ten Theil der Farbenlehre. Mittags Kaaz zu
  Tische. Nachher die bunten Glasscheiben vor=
  gewiesen. Abends im Theater: der Wasserträger.
- 18. Einige Geschäfte. Banquier Dufour und Frau, um die Kaazischen Zeichnungen zu sehen. Mittags Dem. Elsermann und Lorzing und Dem. Ulrich. Einige Besuche. Abends Benbenuto Cellini.
  - 19. Anfang des 18. Jahrhunderts schematisirt. Nachher auf der Bibliothek, wo Durchlaucht der Herzog und der Erbprinz sich einfanden. Unterhaltung über den vorgeschlagenen Anbau zur Bibliothek. Mittags Wolffs zu Tische. Thee bei der Großfürstin.

- 20. Borbereitungen zur Geschichte ber Chromatik. Nachher auf die Bibliothek die erforderlichen Bücher aufzusuchen. Mittags Haibe und Moltke zu Tische. Abends Loge.
  - 21. Briefe. An Grn. von Humbolbt nach König3= berg. An Frau Hofrath Sartorius nach



1809. Juni.

38

Göttingen. Erste Controversen Newtons erregt durch den Brief an Oldenburg. Mittags allein. Nach Tische im Garten. Nachher ben Hosrath Reinhold, sodann ben Hosrath Wicland, beh Olad. Schopenhauer, wo Reinholds und Dusours 5 gegenwärtig waren.

- 23. Newtonische erfte Controversen. Mittag Dem. Elsermann, und Luise Beck. Abends in der Loge.
- 24. Titel und erfter Bogen zum zweiten Theil ber 10 Farbenlehre von Jena. Newtons erfte Contro= vers. Bey Durchlaucht dem Herzog im römischen Hause und in den verschiedenen Gärten. Mit= tag allein. Abends im Theater. Titus. Nach Tisch in den Park spazieren.
- 25. Erste Newtonische Controversen. Vorbereitung zu der erwarteten Theegesellschaft. Hofrath Weher. Über die englischen Kunstbesitzungen. Wittags mit Kaaz. Nach Tische Tischbeiniana angesehen. Abends große Theegesellschaft. Nach= wher einige Schauspieler zu Tische. Worgenstam Herr von Ziegesar aus dem Hauptquartier des Königs von Westphalen und brachte Complimente von Keinhard.
- 26. Beschäftigung mit Rizzetti. Sodann auf der 25 Bibliothet verschiedene Notizen gesammelt, Män= ner betreffend, die zu Anfang des 18. Jahr= hunderts gelebt. Mittags allein. Rach Tische

einige Portefeuilles. Abends im Zimmer, wegen kalten Wetters. Brief an Fräulein von Kna= benau nach Leipzig.

- 27. Rizzetti. Einiges andere litterarische aus dieser Epoche. Mittags allein mit Kaaz. Nach Tische im Gartenhause Ordnung gemacht, besonders die Steinschränke revidirt. Herr Dusour Feronce nahm Abschied. Hofrath Meher. Über eine Bor-lesung die Kunstgeschichte betreffend. Abends Vasconiana. Brief an Hrn. Gesandten von Reinshard durch Herrn von Ziegesar.
  - 28. Auffat über Rizzetti. Im Spatierengehen diese Materie weiter durchgedacht. Mittag allein, weil Herr Kaaz krank war. Nach Tische im Gartenhause, die Mineralien in Ordnung gestracht. Abends Vasconiana.

15

- 29. Theatergeschäfte und Session. Porteseuilles aufsgesucht und gesondert. Zu Tisch mit Kaaz. Demselben Zeichnungen vorgelegt. Abends zu Hause.
- 30. Beschäftigung mit der Geschichte des 18. Jahrhunderts. Nachher auf der Bibliothek, litterarische Notizen aufzusuchen. Mittag Dem. Elsermann. Nach Tische Porteseuilles mit Kaaz durchgeschen. Kobellsche Familie, ihre Arbeiten und Unter-
- 25 KobeUjche Familie, ihre Arbeiten und Unterschiede. Nachher gezeichnet im Garten. Abends Legationsrath Falk.

# Jult.

- 1. Hoofischer Versuch mit zwey prismatischen Säulen.

  Den Ansang des 18. Jahrhunderts abermals durchgedacht. Mittags Dr. Werneburg. Über dessen Bemühungen Maaß und Gewicht betreffend. Modell seines verbesserten Claviers. 8 Nach Tische zu Frau von Stein, die sich zu ihrer Reise nach Ilmenau vorbereitete. Abends allein. Einiges getuscht.
- 2. Geschichte ber Farbenlehre 18. Jahrhundert. Mittags Raaz. Porteseuilles durchgesehen. Nach= 10 her für mich, beschäftigt mit einigen Versuchen. Abends zwehte Leseprobe vom Vierundzwanzigsten Februar. Nachher die Schauspieler zu Tische.
- 3. Früh mit dem 18. Jahrhundert beschäftigt, um noch mehr Data zusammenzubringen. Buhle's 18 Geschichte der Philosophie lette Bände. Mittag mit Kaaz. Nach Tische für mich allein. Das Borsehende durchgebacht. Aufsat von Falt. Abends im Gartenzimmer. Über Farbenmateria- lien mit Kaaz.
- 4. Früh am 18. Jahrhundert. Nahmen verschiebene Schauspieler Abschied. Mittags mit Kaaz allein. Kamen Maxiottens Werke von Göttingen. Abends im Garten. Mit Nachdenken über diese Gegenstände beschäftigt.
- 5. Früh Mariotte. Auf der Bibliothet. Mittags

Dem. Elsermann und Kaaz zu Tische. Nach Tische mehrere Porteseuilles mit Kaaz durchgesehen. Abends spazieren, begegnete der regierenden Herz zogin, welche ich über Oberweimar begleitete.

- 5 6. Über Mariotte und Sprat gedacht. Nebenstehenden Brief. Un Hrn. Hofrath Sartorius nach Göttingen. Mittag mit Kaaz. Gegen Abend Frau von Wolzogen und Frau Hofrath von Schiller. Alsbann allein. Verschiedenes vors bereitet.
- 7. Newton und Mariotte. Verschiedenes auf diese Epoche Bezügliches gelesen und durchgedacht. Gegen Mittag mit Frau von Seebach in der Lindenallee. Mittag mit Kaaz. Nach Tische über seine häuslichen und Dresdner Verhältnisse. Ordnung in den Zeichnungen zu machen ansgefangen. Abends Hofrath Meher.
- 8. Weitere Borarbeiten zum 18. Jahrhundert. Nach=
  her Ordnung in den Kupferstichen und Zeich=
  nungen. Ging meine Frau nach Jena. Mittags
  mit Professor Boigt von Jena und Kaaz. Jener
  erzählte allerleh Anecdoten von jenaischen Ori=
  ginalen und ihren Berhältnissen. Abends großes
  Gewitter. Im Theater der luftige Schuster.
- 9. Mariotte durchgeschen und mit dem Aufsatz vers glichen. Ordnung in den Aupfern und Zeichs nungen. Meine Stizzen mit Raaz durchgeschen. Früher ben Durchlaucht dem Herzog im römischen



1809. Juli.

42

Haufe. Mit Maaz zu Tische. Nach Tische in der Ordnung fortgesahren. Abends einige Zeit mit Maaz und Weyer. Hirts architektonisches Werk.

- 10. Thomas Sprat, und Desaguiliers. Neben= s
  ftehenden Brief. Un August von Goethe
  nach Heidelberg. Einige Landschaften angetuscht.
  Mit Raaz gegessen. Kam meine Frau mit
  Fräulein Goldacker und Dem. Eilenstein von
  Jena zurück. Nachmittags im Garten, beschäftigt w
  mit Gedanken an die Newtonischen Gegner.
  Ubends Hofrath Meher: griechische Münzen;
  Verhältnisse des Raums der Zeichenschule zu den
  anstoßenden Zimmern. Noch etwas getuscht.
- 11. Erste Gegner Newtons. Gezeichnet und getuscht. 15 Mittags mit Raaz. Nach Tische Porteseuille mit Aniepischen Zeichnungen. Abends Frau von Wolzogen und Schiller, mit ihnen die Kobellschen Sachen durchgesehen.
- 12. Litterargeschichte zum vorsehenden Geschäft. Philo- 20 sophical Transactions. Acta Eruditorum. Mitztags mit Maaz. Nach Tische camera obscura. Die Portescuilles weggeräumt und sonst Ordnung gemacht.
- 1:3. Englischer Plutarch. Auf Newton, Oldenburg 25 und andere Bezügliches. Mittags allein. Nach Tische Geheimer Hofrath Stark. Nachricht von der Ankunft des Herrn von Reinhard. Abends

Promenade nach dem römischen Haus, die vor demselben blühenden Pflanzen zu sehen. Fortsetzung der Wergenlectüre.

- 14. Früh zu Herrn von Reinhard. Dann nach Hause. Besuchten mich von Reinhard und Gemmingen und speisten mit uns. Erwartung des Königs von Westphalen, der die Nacht in Jena blieb. Allmälige Entwicklung der Ursachen des eiligen Rückzuges. Abends allein. Englische Biographien.
- 10 15. Früh Herr von Reinhard. Über vergangene und gegenwärtige politische Lagen, sowie über seine persönliche. Über Johannes Müller, dessen letzte Zeit und Abscheiden. Nächste Beranlassungen dazu, sowie Zustand der wissenschaftlichen Anstalten in Westphalen. Von Keinhard und von Gemmingen zu Mittag beh Tische, sowie d'Alton. Der König von Westphalen war nach 12 Uhr angekommen. Nach Tische fuhren die behden Gesandten ab. Abends die Entsührung aus dem Serail, vor dem Könia und dem Hose.
  - 16. Abreise des Königs von Westphalen früh um 5 Uhr. Newtons Persönlichkeit. Englischer Plustarch. Zu Tische Dem. Ulrich und Kaaz. Nach Tische mit Kaaz die Tischeinischen Stizzen der italiänischen Reise. Nachher allein. Ancillon Sur les grands characteres. Abends mit Hofrath Meher.

25

17. An der hiftorischen Arbeit fortgefahren. Erfte Unhänger Newtons. Mittags mit Kaag allein. Nach Tische einige Schubladen Steine geordnet. Recension der Reichardtischen Compositionen. Oberstlieutenant von Hendrich.

- 18. Geburtstag der Prinzeß Caroline. Übersicht des 17. Jahrhunderts. Nebenstehenden Brief. An s Hrn. Oberstlieutenant von Hendrich wegen der Carlsbader Reise. Mittags mit Kaaz. Nach Tische einige Zeichnungen angesehen und aufgezogen. Abends zu Herrn von Wolzogen, wo ich den Erbprinzen sand. Nähere Nachrichten 10 vom Wassenstillstande, die Herr von Ziegesar von Ersurt gebracht hatte. Dann beh der Hocheit, wo Thee in Gala war wegen des Geburtstages der Prinzeß.
- 19. Briefe und anderes. Zusammengeräumt und die 19 Abreise vorbereitet. Mittags Commissionssecretär Bibel, Dem. Ulrich und Kaaz. Nach Tische alte Zeichnungen zusammengesucht und einige überzogen. Gegen Abend zu Herrn von Ziegesar, wo Fran Generalin von Berg erzählte, wie es dieß 20 Jahr in Carlsbad ausgesehen.
- 20. Theatersachen und Session. Mittags Legations=
  rath Falt. Politische Gespräche und manches
  über die Gesinnungen der Zeit. Gegen Abend
  zu Ziegesars, wo der Geheime Rath von Draken=
  dorf noch spät anlangte, um seine Pserde vor
  den Oelsischen Requisitionen zu salviren. Un
  Hrn. Kriegsrath Reichard nach Gotha, mit

Repplers Briefen. Un Grn. Rath Rochlit nach Leipzig, mit der Recenfion von Reichardts Liedern.

- 21. Früh beh seiner Durchlaucht dem Herzog. Mit bemselben in den Gärten. Kamen dazu die behden jüngern Ziegesars. Hierauf beh Durch= laucht der Prinzeß. Mittags Dem. Engels. Nach Tische einiges geordnet und zur Reise vorbereitet. Alsdann Hofrath Meher.
- 10 22. Früh ben Durchlaucht der Herzogin, benm Erbprinzen und der Hoheit, ben Frau von Wolzogen. Auffat an Geh.Rath Voigt, wegen Verbindung fämmtlicher Anstalten für Kunst und Wissenschaft in Weimar und Jena, ben Veranlassung eines in dem Fürstenhause anzulegenden Nuseums. Mittags allein, mit Kaaz. Über Friedrich und andre Landschaftsmaler. Abends Schauspiel: der goldene Löwe und der Fastbinder.
- 23. Eingepackt und manches geordnet. Nach Jena, das selbst nach 10 Uhr angekommen. Zu Herrn Oberstslieutenant von Hendrich. Einrichtung im Quartier. Beh Herrn von Hendrich gespeist. Nach Tische verschiedenes vorbereitet. Zu Frau von Berg; dann zu Hause. Abends in Wedels Garten. Ramen die Ziegesarischen und Seidlers; sodann in den botanischen Garten mit Splvien und Seidlers. Dieselben nach Hause begleitet. NB. Beh Wedel eine Peloria von dem Antirrhinum triste.



1809. Juli.

- 46
- 24. Einiges gezeichnet. Nachher Chemica und Botanica. Corrigirt an den Wahlverwandtschaften. Nach Tische Herr von Hendrich. Gegen Abend beh Dr. Seebeck. Sodann zu Anebel. Mit Prosessor Woigt daselbst Wotanica und seine Reise nach s Paris durchgesprochen. Mit Knebel seine Übersetzung von Alsieri's Saul. Schöne, obgleich etwas trübe und wolkige Mondnacht.
- 25. An dem Roman revidirt und einige Hauptstellen durchgedacht. Gegen Mittag Petrarchs Trost= 10 bücher deutsch; und einige alte Übersetzungen mit Holzschnitten. Nachmittag Sendung nach Weimar. Abends beh Frommann; sodann im botanischen Garten. Späterhin beh Mondschein Spatiergang um die Stadt und ins Paradies.
- 26. An dem Roman revidirt. Einiges gezeichnet. Nach Tische Recensionen besonders die über Docens Miscellaneen zu den deutschen Sprachalterthümern. Ram Kaaz von Weimar. Beschäftigung mit den kleinen Landschaften. Abends spät Spatiergang. 20 Schöner Vollmond.
- 27. An dem Roman revidirt und verbessert. Nachher Kaaz. Allerley Nachrichten und Erzählungen von Weimar und Dresden. Mittags Bibliothekar Bulpius. Nach Tische Herr von Hendrich. 25 Abends zu Frommanns, wo Frau Oberforst= meister von Ziegesar, Fräulein Sylvie, Herr von Knebel, Mamsell Wesselhöft, Kaaz und Mad. Schopenhauer.

- 28. An dem Roman revidirt und den Anfang in die Druckeren geschickt. Rach Tische Herr von Henderich. Sodann Kaaz, dessen Zeichnungen vom Morgen. Nachher ben Hofrath Fuchs, in dem anatomischen Museum. Mit Prosessor Boigt durchs Paradies zu Herrn von Knebel. Zeichnung seines Sohns nachgeholsen. Waren gegenwärtig Dr. Seebeck, Frommann und Kaaz. Gespräch über Landschaftsmaleren, über niederländische Malerch, Ultramarin, andre Farben und Technik.
- 29. Am Roman fortgefahren. Kaaz öffnete scinen Kasten und zeigte die Landschaften den Freunsdinnen vor. Nach Tische kam Kaaz, auf kurze Zeit. Gegen Abend zu Bohns. Mit der Gesells schaft in den Wedelschen Garten. Nach Hause. Sendung von Weimar. Lichtenbergs vermischte Schriften 9. Band.
- 30. Am Roman. Erster Druckbogen besselben. Nach Tische Herr von Hendrich und Herr Frommann. Berathschlagung über den ersten Bogen. Abends zu Dr. Seebeck in den Garten. Dann mit demsselben gegen die Rasenmühle; von da mit Anebel und Bohns zurück. Zu Seebecks ins Haus; Abendessen. Nach Tische mit Anebel um die Stadt beh schönem Mondschein.
  - 31. Früh am Roman. Nachher spatieren im Parabies. Nach Tische Prosessor Boigt. Gegen Abend spatieren. Zu Major von Knebel, wo ich See-



Ten Jan Magail

Ļ

bed fant und bis, mit ihm über bie Geschichte bet Garbenubie forade befonders ber neuern gut Mourte ber ber beidferr forter Regen.

# Argri.

- 1 Krifter Sogen bes Aumans zur Amiffan. Major von neuten mit demfinien in den betanischen sich beitanischen sie hinter Freuderg und Sweinerfine Lougistonem Mach Tische Prosifier Lougis Forten der Pflompin. Sodann Roop der Anfante naam Expedition nach Swimer An meine Frank Fran Hofe in vone Scholler mit dem il Bogen des Komans. An haftere der Angener der Komans. An haftere der Inserte An Commission Abends furge In von Frank formannen Arfand von Kang. Dann zu haufe Somminnen Arfand von Kang. Dann zu haufe Somminnen Arbeiten der Förbefunft, is ihr zum der ihr gerieben.
- 2. Time im beieties forzunen. Obritälieutenant von hierteich wegen des Stündschaf der Stusdenen Studie der Stusdenen Stüdenen Stüden wirden der Kuhn wirden der Kaleinungseichnung. Bibliothefar Genome. Die der dem Genome in den Garten. Aberd in den Garten. Aberd in den Garten. Aberd in den Froseffor meistel in den Froseffor meistel in den Froseffor meistel in den Froseffor der Froseffor in den Froseffor der Froseffor de



10

1809. August.

Perouzische als Meyersche; lettre von alten Rupferstichen.

Polarität bes Glaubens und Hoffens. Hopothese, daß das Detail von Christi Leiden nach den gemeinen Umständen einer Hinrichtung nacherfunden und auf einen würdigen Wann angewendet seh.

- 3. Correctur bes 2. Bogens vom Roman, des vierten Capitels im Manuscript. Die alten Kupferstiche näher betrachtet. Gegen Abend in den botanisichen Garten. Reisebeschreibung von Ferdinand Mendez Pinto.
- 4. Correctur des 3. Bogens vom Roman. Einiae Capitel besfelben im Planufcript burchgegangen. 15 Rach Tische Professor Voigt. Über die Haupt= maximen der organischen Morphologie. Briefe und Pactete nach Weimar. Rupfer. Theatersachen an Commiss. Secretar Wigel. Un meine Un Grn. Geh.Rath Boigt. Dr. Seebect, welcher einen Brief von 20 Ritter aus München vorlas, die Anwendung der Electricität auf die Mimofen betreffend. Major von Anebel: über den Bau der Beters= firche, den Transport des Obelisten. ben Gelegenheit eines publicirten Briefes, über 25 beutsche Litteratur in der 2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts.
  - 5. Am Roman fortgefahren. Bor Tijche spapieren.
    Goethes Berte. III. Abis. 4

Traf ich ben Geheimen Hofrath Schnanbert, ber mir von seiner Mrantheit erzahlte. Pinto's Reife, Berichiedene Sendungen und Briefe von Weimar, Arends Major von Anebel, welcher die Hendelsichen Stellungen und einige Mupfer befah. Borster mit ihm im botanischen Garten. Mit Loigt wert verschiedene Verhältnisse der Pflanzenstrmitien.

- 6. 4. Bogen des Romans zur Correctur. Die nächstein Carriel nochmals durchgebacht. Jum ersten wimme gebahrt. Bor Tische spahieren. Rach Tische Berteitung von Binto's Reise. Indessen einiges errichtet und aufgezogen. In den botanischen Garten wo ich Boigts Familie und Fahrenstunger fand. Mit Hofrath Boigt über den is Som in der Atmosphäre und andres verwandte.
- T Gebanet Siebentes und achtes Capitel ums and ruben Rad Tode Profesor Boigt. Abends von Rebert ben Anebel. Berlefung aus Pinto; w beibel albeichnet. Im Mitternacht nach Haufe.
  - entagen. Das fedete Capitel burchgesehen jum
    Drich in har herrie und im Paradiese. Ras
    Dinge Commis promiant. Fiegesars von Dricht teiner bestehen in Karfret. Mit den
    in men iversehen das den Sastennicht.
    Parmochen in bestehenstern

dann mit Professor Boigt, Das 9. Capitel umgeschrieben. Nachmittags gezeichnet. Kam Major von Knebel. Wir gingen über die große Brücke hinter Wenigen-Zena weg gegen den Gensich zu, dann rechts gegen den Hausberg und einen Fußpsad herunter. Sehr schöner Abend. Briese von Weimar.

10. Revision des 6. Bogens. Das 9. Capitel im Manuscript durchgesehen, Borher gebadet. Nach Tische Oberstlieutenant von Hendrich. Gezeichnet. Kam Prosessor Boigt. Nachricht von einigen Fremden, die von Paris gekommen waren. Der eine [Schweizer] in Königsberg behm botanischen Garten angestellt. Der andre, sein Bruder, behm Chmnasium in Bairent, Lehrer der Mathematik. Abends in Wedels Garten, sodann obgedachten mit hiesigen Freunden begegnet, nach dem Philosophengange zu; dann in den botanischen Wester und Duspfäng, den man ber

nan. Las ngen. Gr pusit den na Com

Rachts Lichtenberge

tleinen gesammelten Schriften vorgelesen. Abends ben Prosessor Boigt die Gräser behandelt. Nachher turze Zeit spahieren nach dem Philosophengang zu. Dann zu Hause. Noch einiges aus Lichtenberg.

- 12. Correctur des 8. Bogens. Das 11. Capitel im Manuscript durchgesehen. Major von Knebel der uns zu Tische lud. Gegen 1 Uhr hinaus, wo wir d'Altons fanden. Über Kunst, Kunst- urtheile, wunderbare Begebenheiten und anderes. Whends mit Knebeln spahieren gegen Lichtenhain zu. Mit demselben nach Hause.
- 13. Nochmalige Durchsicht des 8. Correcturbogens.

  Das 12. Capitel im Manuscript durchgegangen.

  Berschiedene Aufsähe und Briese wegen Prosessor 15

  Boigts Reise nach Paris. Nach Tische kam dersselbe um Abschied zu nehmen. Gegen Abend zu

  Bohns, die ich nicht traf, aber Major von Knebel begegnete, mit dem ich einen Spahiergang

  nach Lichtenhain machte. Nachts im Pinto ge- 20

  lesen und einiges stizzirt.
- 14. Correctur des 9. Bogens. Schema vom 13. Capitel dictirt. Nach Tische Oberstlieutenant von Hendrich mit den sehnsollenden Friedenspuncten. Früh im botanischen Garten, die Gräser 22 und Allien durchgesehen; auch den Bersuch an der Mimosa pudica mit brennendem Schwamm vorgenommen. Gegen Abend mit Seebeck und

Carl von Anebel nach der Rasenmühle, wo wir dem Major von Anebel, Griesbachs und Wieland begegneten, die von Rothenstein kamen. Mit dem ersteren zurück; und blieben daselbst.

- s 15. Correctur des 10. Bogens. 13. Capitel umdictirt. Nachher im Paradies spahieren. Nach Tische Oberstlieutenant von Hendrich. Gegen Abend zu Kirchenrath Griesbach, wo Hofrath Wieland und Knebel waren.
- 10 16. Bom 15. Capitel an das Manuscript revidirt. Rach Tische das 13. durchgegangen. Gegen Abend zu Wedel, two schöne Stapelia blühen. Sodann im botanischen Garten. Abends zu Hause. Briefe von Weimar. Der 11. Bogen zur Revision. Der 6. Aushängebogen war angekommen.
  - 17. 17. Capitel umgeschrieben. Revision des 11. Bogens. Borher gebadet. Gegen 11 Uhr Major von Knebel. Abends zu demselben, Spatiergang gegen Lichtenhain zu. Vierter Act von Alsieri's Saul.
- 18. 15. Capitel umbictirt. Nebenstehende Expeditionen. Serenissimo. An Hofrath Meher, wegen der Auf= und Umstellung der Bilder im Fürsten= hause. An Bibliothekar Bulpius. An Commissionssecretär Wipel, mit dem Manusseript des Waldes von Hermannstadt. Nach Tische Herr Oberstlieutenant von Hendrich. Mad. Unzelmann von Weimar wegen ihrer Entlassung.

1809. August.

54

Im mineralogischen Cabinet ben Bergrath Lenz, im osteologischen mit Färber. Dr. Schütze und Schweizer Sandolt, welch letterer nach Heidelberg zu gehen Abschied nahm. 12. Correcturbogen.

- 19. Correctur des 12. Bogens. Das 15. bis 17. Ca= 5 pitel im Manuscript durchgegangen. Nachmittags Oberstlieutenant von Hendrich. Gegen Abend zu Frau von Germar. Sodann zu Major von Knebel, wo Dr. Seebeck. Anebel las den 4. Uct seiner Übersetzung Sauls vor. Bon 10 Weimar Briese und Packete.
- 20. Anmelbung ber Herrschaft und Abbestellung. Die Capitel 15, 16, 17 durchgegangen. Mittags ben Herrn von Hendrich. Nach Tische mit Major von Knebel. Mit demselben um die Stadt. 15 Abends kam Durchlaucht der Herzog. Ben demsselben bis gegen 10 Uhr.
- 21. Früh um 6 Uhr ritt ber Herzog auf die Jagd gegen Ammerbach. Das 18. Capitel umdictirt. Das ofteologische Museum weiter gebracht. Kam weine Frau von Gera; und blieb zu Tische und suhr um 4 Uhr weg. Nach Tische Herr von Hendzrich mit der Liste der Unglücksfälle unseres Baztaillons. Gegen Abend zu Tische ben Durchzlaucht dem Herzog. Derselbe suhr nach Tasel 25 weg. Zu Frommanns. Nach Hause. Einiges Botanische.
- 22. Das 18. Capitel durchgegangen. Unftalt auf

bem ofteologischen Museum und Promemoria an die Herrn Directoren. Nach Tische Durchlaucht der Erbprinz und Herr von Ende. Nebenstehende Briefe. An Hrn. Doctor Cotta nach Tübingen mit der Anzeige des Romans. An meine Frau. An Bibliothetar Bulpius. Boten von meiner Frau. Die Anstalt im Museum fortgesetzt. Abends bey Herrn von Knebel. Kupserstiche von d'Alton.

- 10 23. Den 14. Bogen corrigirt. Nachher im ofteologischen Museum. Zu Mittag Genaft und Commissionsssecretär Wißel; über Theaterangelegenheiten. Ferneres Arrangement der aus der natursorschenden Gesellschaft herbengebrachten Stelette. Abends ben Durchlaucht dem Herzog. Najor von Knebel.
- 24. Expeditionen in Theaterjachen. Nebenftchende Briefe. Un Commiffionsfecretar Bigel. Un brn. Kangler Niemeber in halle, wegen beffen vorhabender Reise nach Weimar. 20 meinen Sohn nach Beidelberg, wegen feines Abgangs von dort, mit einem Briefe an Srn. Cotta nach Tübingen mit einer Unweisung auf 360 Gulden. Um ofteologischen Museum weiter acordnet. Rach Tische Cuvier und Dumeril 25 wegen zoologischer Schematisirung. Abends spät Durchlaucht ber Bergog allein von der Jagd zurück. Amtshauptmann von Buchwald. Fuhr



1809. Auguft.

- ber Herzog nach 8 Uhr weg. Spapiergang um ben Graben. Halems Geschichte Beter bes Ersten.
- 25. Ausführliches Schema zum zwehten Theile. Herr Kanzler Niemeher und Familie. Mittags beh Frommanns, mit Generalsuperintendent Löffler sund Wajor von Knebel. Abends auf die Rose, aus dem botanischen Garten Niemehers dahin abgeholt. Daselbst zu Abend gegessen. War Prosessor Delbrück in der Gesellschaft.
- 26. Correctur des 16. Bogens. Den Anfang des 10
  zwehten Theils durchgegangen. Nebenstehende
  Briefe, Herrn Professor Delbrück mitgegeben.
  An Hrn. von Humboldt nach Königsberg.
  An Hrn. Prosessor Zelter nach Berlin.
  Nachher spazieren, sodann Leben Peter des Großen 15
  von Halem. Nach Tische zu Fräulein Sylvie, die beh Kansers logirte. Abends beh Durchlaucht dem Herzog, der von der Jagd kam. Derselbe suhr nach 8 Uhr fort. Sendung von Weimar.
  Brief von Lawrence, dessen Reich der Nairen 20
  beutsch.
- 27. Das dritte Capitel im zwehten Theil umgeschries ben und einige andre revidirt. Nach Tische Tr. Werneburg. Gegen 4 Uhr zu Frommanns, wo Herr und Frau von Berger waren. Abends zu 25 Wajor von Knebel.
- 28. War meine Frau mit Mad. Wolff, Tem. Engels und Elsermann angekommen. Den Morgen in

ihrer Gesellschaft zugebracht. Mittags mit densselben und Herrn von Anebel gegessen. Nach Tische reisten fie ab. Abends ben Herrn von Anebel.

- 29. Der 17. Bogen zur Revision. Das 12. Capitel umbictirt. Nachher Geheimer Regierungsrath von Müller. Einige Wiener Vorlesungen von Schlegel. Nach Tische Herr Major von Knebel. Abends zu Frommanns, Mad. Hanburn, Reinhold und mehrere. Abends den Plan des zwenten Theils durchgegangen.
- 30. Am 18. Capitel und einigen andern umdictirt. Geheimer Regierungsrath Müller, mit demfelben in das ofteologische Museum und in den botanischen Garten. Nach Tische verschiedene Bücher aus der Bibliothek. Schlegels Wiener Vorlesungen. Vorher Oberstlieutenant von Hendrich. Nachrichten von dem Schicksal unsres Contingents in Throl. Gegen Lichtenhain allein spazieren; zu herrn Major von Knebel.
- 20 31. Den 18. und 19. Bogen zur Revision. Letztes Capitel vom zweyten Theil umdictirt. Einzelnes in verschiedenen anderen. Major von Knebel, welcher die Ankunft der Herrschaften auf morgen verkündigte. Erasmi Adagia. Nach Tische Schlegels Wiener Vorlesungen. Abends spakieren in den botanischen Garten und auf der Höche hinter demselben. Einiges am Roman schematisitt und durchgedacht. Zu Racht Marco Polo.

## September.

- 1. Kamen die fämmtlichen Herrschaften mit dem Hose. Man frühftückte im botanischen Garten, ging darauf ins ofteologische Cabinet, speiste in dem mineralogischen, brachte den Rachmittag in der Büttnerschen Bibliothet zu. Die Herzogin stuhr mit der Hoheit über die Kamsdorfer Brücke gegen Wöllnitz; alles traf sich Abends im Griesbachischen Garten, von wo aus die Herrschaften auch wieder wegsuhren.
- 2. Anfang des zweyten Theils. Rach Tische Oberst= 10 lieutenant von Hendrich. Über die Grundsähe der ötonomischen Staatswissenschaften. Gegen Abend spahieren an die Saale, auf die sogenannte Landveste, Variolithen zu suchen. Hernach mit Herrn von Knebel und Seebeck gegen Lichtenhain. 15 Abends beh ersterem.
- 3. Die drey ersten Capitel des zweyten Theils durchsgegangen und zum Druck befördert. Nach Tische Seebecks und Knebel in der Bibliothek die Steinsdrücke und andere Kupfer zu sehen. Mit Knebel wim botanischen Garten. Abends mit Knebel und Seebeck beh mir gegessen.
- 4. Das vierte und fünfte Capitel. Borher gebadet. Berschiedenes zum Tagebuche. Nach Tische Erasmi Adagia. Abends spahieren, zu Harras und in 20 den botanischen Garten. Abends Sendung von Beimar. Griechische Abbreviaturen.

5. Viertes und fünftes Capitel, so wie das Tagebuch zu den behden. Passiflora punctata. Dieses Phänomen beh mehreren Pflanzen aufzusuchen. Ordnung gemacht in Papieren und Büchern. Nach Tische Expedition nach Weimar. An Hoferath Weher, an Frau Geheimrath von Goethe, an Commissionssecretär Wixel mit Austheilung einiger Opern, nach Weimar. An Hons Senefelber nach München, wegen der lithographischen Sendung. Abends zu Major von Knebel, der erste Act von Alsieri's Saul. Nach Tische las derselbe einige Gedichte von Ramler und Nz vor.

3

10

- 6. Biertes und fünftes Capitel nebst dem dazu=
  gehörigen Tagebuch. Geheimer Hofrath Start mit
  dem Albino Gamber von Offenbach beh Landau.
  Nach Tische d'Alton. Schlegels Borlesungen
  über Euripides. Späterhin spazieren gegen die
  Rasenmühle den Lobedaer Jahrmarktsgästen ent=
  gegen. Abends Sendung von Weimar. Hubers
  Handbuch für Kunstliebhaber und Sammler.
  - 7. Sechstes Capitel erste Hälfte. Nach Tische Schlegels Vorlesungen: alte Comödie. Nachher 1 Bogen des 2. Theils. Kupferstichverzeichnisse von Huber und Füeßli. Abends ben Major von Knebel. Gespräch über das preußische Militär besonders in der Friedensgarnison. Klopstock und Fürst Kaunis parallelisirt in ihren Wunderlichkeiten.

- 8. Sechstes Capitel und einiges andre. Nach Tische Schlegels Vorlesungen: griechische Comödie. Expedition nach Weimar. An meine Frau. An Commissionsssecretär Wipel nach Weismar wegen Theatersachen. Zwehter Bogen und bessen bessers Arrangement. Abends zu Hause. Italiänische Kupserstiche nach Huber und Füeßli.
- 9. Den zwehten Bogen ajustirt. Das sechste Capitel behandelt. Die neusten Steinabdrücke durch Oberstlieutenant von Hendrich an Hofrath Meher wach Weimar gesandt. Spazieren ins Paradies und die Ilmgebung. Italiänische Kupser. Rach Tische antikes Theater, im Gesolg der Schlegelsichen Borlesungen. Decoration zu Werners Schweizer Tragödie. Gegen Abend mit Major is von Knebel spazieren beh Wedels. Nach Hause. An Hofrath Meher, eingeschlossen an meine Frau, durch Frau Stallmeister Seidler.
- 10. Früh lang im Bette geblieben. Das sechste Capitel durchgegangen. Geheimer Hofrath Stark, 20 Oberstlieutenant von Hendrich. War Zusammenstunft im Naturalien-Cabinet wegen des anwesens den Kakerlaken, der ich nicht behwohnte. Major von Knebel, dessen Sohn, Professor Oken mit osteologischen Zeichnungen. Nach Tische Oberst= 25 lieutenant von Hendrich. Am sechsten Capitel. Brief von Bettinen. Franz Baaders Aussätze.
- 11. Das fechste Capitel. Correctur des zwenten

Bogens. Frommann und Geheimer Hofrath Stark. Kupferstiche der ältern italiänischen Schule. Nach Tische noch einige Beschäftigung mit der Correctur. Abends Herr Major von Knebel. Über Alsieri. Hernach über Luden, Oken. Kam der dritte Bogen an.

- 12. Das siebente Capitel. Correctur des dritten Bogens. Die italiänischen Kupfer der ältesten Schule von Weimar. Nach Tische Herr von Hendrich. Abends das sechste Capitel im Manuscript durchgegangen und den vierten Bogen revidirt.
- 13. Das siebente Capitel, umbictirt. Revision des vierten Bogens. Rachher auf dem Museum, italiänische alte Kupser; Regierungsrath von Müller, Landrath von Lyncker, Kammerrath Stickling. Rach Tische Herr von Knebet. Brief an Hrn. von Reinhard. Auf das Museum. Dr. Seebeck: über Chemiker, die allenfalls zur Besehung der Göttlingschen Stelle taugten. Sendung von Weimar. Revision des fünsten Bogens. Major von Hendrich mit der Nachricht, der Carlsbader Sprudel seh gesprungen.
- 14. Das 10. und 11. Capitel umdictirt. Revision des fünften Bogens. Kam meine Frau mit Dem. Ulrich, Bibliothekars und Rath Meher von Bremen. Nach Tische fuhren sie wieder weg. Morgens war ich mit meiner Frau im Paradiese und Harrassischen Garten gewesen. Abends einige

Zeit allein im Museum. Sobann ben fechsten Bogen revidirt.

- 15. Mittags beh Oberstlieutenant von Hendrich, mit Oberamtshauptmann von Buchwald, Landrath von Lyncker, Geheimen Regierungsrath von Müller w und dessen Bruder, Bibliothekar Bulpius zu Tische. Abends beh Frommanns. Borher Revision des siebenten Bogens und Expedition nach Weimar.
- 16. Das 9., 10., 11. Capitel im Manuscript burch= 19 gegangen und zum Druck besörbert. Major von Knebel, der in Weimar gewesen war. Nach Tische Briese. Abends zu Major von Knebel, wo Dr. Seebeck. Las der Erste von den Klop= stockischen Oden vor.
- 17. Das 12. Capitel durchgegangen. Revision des achten Bogens. Mit denen Herrn von Müller, von Lyncker und Stickling nach Drakendorf, woselsbift wir Dem. Seidler und Stieler fanden. Blieben daselbst bis Abend. Den Schluß des 20 Romans durchgesehen und durchgedacht.
- 18. Das 13.—15. Capitel im Manuscript durchgegangen. Den achten Bogen revidirt. Mittags beh Herrn von Buchwald, in Gesellschaft der weimarischen Commissarien, Oberstlieutenant 25 von Hendrich, Bibliothetar Bulpius. Abends beh Major von Knebel. Klopstockische Oden gelesen.



### 1809. September.

- 19. Die letten drey Capitel durchgegangen. Den 9. Bogen zur Revision. Nach Tische Expedition nach Weimar. An meine Frau. An Hrn. Geheimen Rath von Voigt. An Commissionssecretär Witel. Nicht ausgegangen. Abends Recension eines ethmologischen griechischen Wörterbuchs von Niz. Kam der 10. Vogen zur Revision.
- 20. Das 12. Capitel zum Drucke befördert. Das 13.

  bis zur Hälfte. Revision des 10. Bogens. Professor Schönmann. Sendung von Köstrit mit gefundenen Bronceantiquitäten. Nach Tische auf dem Museum, mit Bulpius, Lenz und von Knebel wegen dieser Dinge. Promemoria und Absertigung dieser Dinge nach Weimar. An Sexenissung von Weimar. An Sexenissung von Weimar. Damencalender von Cotta auf 1810.
- 21. Das 13. und 14. Capitel. Revision des 11.

  Bogens. Dr. Meyer und Lorzing von Weimar. Dieselben zu Tische. Im Cottaischen Damenscalender gelesen. Befand mich nicht ganz wohl, doch ging der Ansall bald vorbeh. Gespräch über Herodot und andre griechische und römische Prosassen. Gespräch mit Geheimen Hofrath Stark über ausländische Medicinalien für die keine insländischen Surrogate zu finden.
  - 22. Das 15. Capitel burchgegangen. Revision bes

- 12. Bogens. Oberftlieutenant von Hendrich. Gesheimer Hofrath Stark: über Baccination und Berbreitung der Venerischen Übel durch die Kriegssläufte. Breznersche Stücke: die Erbschaft aus Oftindien und Felix und Hannchen. Damens calender von Cotta. Major von Knebel: über Aristophanes. Kam ein Brief von Professor Boigt aus Paris. Expedition nach Weimar durch Bibliothekar Vulpius. An Commissionssiccretär Witzel, an meine Frau nach Weisomar.
- 23. Das 16. und 17. Capitel zum Druck befördert. Nachher zum Geheimen Hofrath Eichftädt. Borsher war Herr von Knebel ben mir. August Herber und seine Schwester gingen durch. Nach 15 Tische in das Museum. Bote von Weimar wegen des Oelsischen Urlaubs. Herr Frommann der von Gotha kam und manches von München erzählte. Schachtel mit Antiquitäten nach Köstrit absgeschickt. Der Kupferschmied Pslug wegen des 20 Erzes woraus sie versertigt. Sendung von Weismar, wobeh schöne Feigen.
- 24. Anfang des 18. Capitels. Der 13. Bogen zur Revision. An Major von Knebel den 1. Theil des Romans geschickt. Nach Tische aufs Museum. 25 Oberstlieutenant von Hendrich mit der Proclamation des Erfurter Intendanten de Vismes, der wohlgesitteten Landeskinder wegen. Major

- von Anebel. Dr. Seebeck. Abends allein. Im Chaptal gelefen.
- 25. Am 18. Capitel. Auffat über die Köftriter Antiquitäten. Rach Tische auf dem Museum, wohin Herr Major von Anebel kam. Alsdann bet den Doubletten Ordnung gemacht. Abends griechische Etymologie beh Gelegenheit des kleinen griechischen Wörterbuchs von Niz.
- 26. Das 18. Capitel. Auffat über die Köftritzer Antiquitäten. Beh Tische, kam Heinrich von Weimar, der die Nachricht von Augusts Ankunst brachte. Expedition nach Weimar. An Hrn. Geheimen Rath Boigt, an meine Frau nach Weimar. Antiquitates Nordgavienses. De tempestatibus, cornibus et cochleis. Den 14. Bogen revidirt.
  - 27. Berschiebene Briefexpeditionen. Hernach spahieren, Herrn von Knebel besucht, beh ihm geblieben: über den Roman, Leben und dergl. Mittag auf dem Museum: über vorstehendes. Nach Tische beh den Doubletten. Gegen Abend nach dem Philosophengang in das Thal herunter zum Zwähen Thore herein. Antiquitates Nordgavienses. Boten von Weimar.
- 25 28. Briefe. An Professor Sturm, das Promemoria und die Zeichnungen nach Köstritz gehörig. An Hrn. Hofrath Rochlitz nach Leipzig. An Hrn. Hofrath Meyer nach Weimar. An



1809. September. October.

66

Hrn. Affessor Leonhard nach Hanau. Den 15. Revisionsbogen. Preise der Aupfer. Cluverii Germania antiqua. Münsters Kosmographie. Nach Tische fortgefahren in obstehendem. Der junge Knebel mit dem Studirenden aus Jever. <sup>5</sup> Abends ben Frommanns, wo Hanburys waren und Chapeaurouge.

- 29. Briefe. Altbeutsche Geographie. Spatieren.
  Der 16. Revisionsbogen. Nach Tische Herr
  von Knebel bis gegen Abend. Expedition nach w Weimar. An Geheimen Rath von Boigt. An meine Frau. Abends Oberstlieutenant
  von Hendrich. Über Aufnahme neuer Werke,
  besonders von Freunden und Stadtgenossen.
- 30. Briefe. Der 17. Revisionsbogen. Spatieren 13
  gegangen. Im botanischen Garten. Major
  von Knebel. Oberstlieutenant von Hendrich.
  Doctor Schulz. Nach Tische der 18. Revisions=
  bogen. Briefe. An Legationsrath Bertuch
  und Commissionssecretär Witel nach Wei= 20
  mar. Verschiedenes eingepackt. Polizeprügen.

#### October.

1. Briefe. Un Frauvon Humboldt nach Rom, eingeschlossen an Hrn. Dusour Feronce nach Leipzig. Un Hrn. Werner und Frau von Flies, eingeschlossen an Hrn. Cotta nach 25 Tübingen. Un Hrn. Gefandten von Rein=

# 1809. October.

hard nach Caffel. An Frau Baronesse von Eybenberg, durch die Herrn Weigel und Söhne in Breslau. Den 18. Revisionsbogen. Spazieren. Lange im botanischen Garten. Über Fortpslanzung verschiedener Gewächse durch Absenten, und über die Mannichsaltigkeit wie diese Fortpslanzung zu bewirken ist. Mittag Arnkiels Schriften über deutsche, besonders einbrische Altersthümer. Verschiedenes nach Weimar einzupacken besorgt. Nach Tische zu Handurys; sodann zu Knebel. Später die Arnkielsschriften Schriften.

5

10

- 2. Den 19. Revisionsbogen. Um 11 Uhr spatieren nach dem Apoldaischen Steiger zu. Deutsche Alterthümer. Auf dem Museum. Nach Tische Ordnung verschiedener Dinge. Gegen Abend Major von Knebel. Dr. Seebeck.
- 3. Den 20. Revisionsbogen. Rebenstehende Briefe. An Hrn. Geheimen Rath von Boigt, an meine Frau, an Commissionsssecretär Bişel nach Weimar. Beh schönem Wetter spazieren. Das Barometer stand Mittags 28 Zoll 5 Linien. Beh Herrn von Anebel gegessen. Nach Tische beh ihm geblieben. Mit Sonnenuntergang nach Hause. Oberstlieutenant von Hendrich. Verschiedenes auf deutsche und nordische Alterthümer Bezügliches gelesen und durchgedacht. Sächsischer Helbensaal.
  - 4. Briefe und verschiedene Expeditionen. Un Brn.

#### 1809. October.

68

Gesandten von Reinhard zu Cassel. An Hrn. Hofrath Rochlitz, Leipzig. Schema die deutschen Alterthümer betressend. Berschiedenes auf die Abreise bezüglich. Früh spatieren mit Herrn von Anebel, auf dem rechten Saaluser. Mach Tische aufs Museum, mit Lenz die Lehre von den Bersteinerungen. Revision des letzten Bogens vom Koman. Abends ben Herrn von Knesel. Dr. Seebeck. Nachts Sendung von Weimar.

- 5. Berschiedene Briefe und Expeditionen. Abschieds= 10 besuche. Beh Herrn von Anebel, mit ihm bis zur Rasenmühle. Sehr schöner Morgen. Vor= her auf dem Museum. Versteinerungen angesehen. Nach Tische Protonotarius Rahser. Major von Anebel und Dr. Seebeck. Letzter producirte 15 einen Brief von Ritter. Abends zu Mad. Hansbury. Vorher Spatiergang auf den Höhen gegen Lichtenhain.
- 6. Briefe. An Hrn. von Humboldt nach Paris. An Hrn. Le Lorgne d'Ideville nach Paris. 20 Einige Bifiten. Gegen Mittag ben Knebel. Zu Haufe zu Tische. Nach Tische Herr von Knebel. Mit demselben zu Dr. Seebeck. Dann allein zu Bohns, wo Mad. Hanbury. Nachher zu Frommanns. Dort geblieben bis gegen 10 Uhr.
- 7. Eingepackt. Oberftlieutenant von Hendrich. Gegen 8 Uhr von Jena weggefahren und gegen 11 Uhr hier angekommen. Erste Einrichtung. Mittags

Dem. Ulrich zu Tische. Abends im Theater: der Botaniker und das Milchmädchen. Unterhaltung mit August über sein bisheriges Leben und Wesen.

8. Berschiedenes eingeleitet. Beh Serenissimo, Erbprinzen, der Herzogin, Gräfin Henkel und Frau bon Stein. Mittags zu Hause. Rach Tische Ordnung in den Alterthümern gemacht. Abends zu Hause mit August über seinen Heidelberger Ausenthalt, Studien und Lebensweise.

- o 9. Einige Briefe. Runge's Auffat über die Farbentugel. Nachher im Garten. Berschiedene Vifiten. Beh Durchlaucht der Prinzeß, Frau von Schiller und Egloffstein. Wittag Genast. Borher mit demselben einige Theaterangelegenheiten besprochen.
- Nach Tische ein Porteseuille mit Aupsern durchs gesehen, mit August mancherleh ausgesprochen; kam Hofrath Meher, und wurde das bisher Vorsgesallene, besonders was Kunstsachen betrifft, beredet.
- 20 10. Einige Briefe. Kupferstecher Müller. Legations= rath Falk. Zu Tische Dem. Elsermann. Leben Beters des Großen von Halem. Abends Dem. Engels.
- 11. Briefe, Abschriften und bergl. An Hrn. Ma=

  jor von Anebel, an Hrn. Hofrath Fuchs,
  an Hofmechanikus Ottenh nach Jena.

  Schema einer Biographie. Rath Majer von
  Schleiz. Mittags allein. Nach Tische Frau

70

Hofrath von Schiller. Abends im Theater: die Blinden von Toledo und die Aleinigkeiten. Nach-

her Leben Peters des Großen von Halem.

12. Alte Tagebücher vorgesucht. Biographische Überssichten. Theatersachen. Theatersession. Mits tags allein. Gegen Abend ins Theater. Probe vom Wald von Hermannstadt. Abends biosgraphische Exinnerungen. Durchsicht älterer Tagesbücher.

- 13. Biographische Untersuchungen. Nachher Visiten, 10 ben Frau von Schardt, Bertuchs und Frau von Stein. Mittags die Meinigen beh Mad. Schopenhauer und beh mir Wolff. Nachher Jörbens Lexikon deutscher Dichter und Prosaisten. Abends Probe vom Wald von Hermannstadt.
- 14. Bollmachten nach Frankfurt besorgt. Tagebücher vergangener Jahre aufgesucht. Nachher der junge Knebel und sein Hosmeister. Zu Frau Hofr. Schopenhauer und einige andere Visiten. Abends Vorstellung vom Wald von Hermannstadt. Wolff wund Dem. Engels zum Abendessen.
- 15. Tagebücher. Biographisches Schema. Mitunter August und dessen bisheriges Leben. Beh Durch= laucht dem Herzog. August präsentirt. Über die Besehung der chemischen Prosessur in Jena. 25 Über Beireis. Der junge Knebel ging vor Tische fort. Zwiebelmarkt. Junge Leute. Abends Fort= sehung des Schemas.

16. Tagebücher durchgesehen. Abends Brief an Hrn. von Reinhard nach Cassel wegen Dr. Hand. Den Roman an Hrn. von Reinhard, an Hrn. Hofrath Sartorius. Herr von Dankelmann von Petersburg. Spatieren. Zu Frau von Stein. Beh Tische allein. Abends im Theater: das Räthsel und die behden Grenadiere.

5

- 17. Briefe. Das Farbenmanuscript an Runge nach Hamburg abgesendet. Spazieren im Webicht. Meine Frau war nach Roßla gesahren. Mittags Regierungsrath Boigt und Legationsrath Falk zu Tische. Abends Tagebücher der früheren Jahre.
- 18. Beforgung der Bollmachten nach Frankfurt. Dr. Schlosser nach Francfurt mit den Documen=
  ten. Hosrath Thibault Heidelberg. Ord=
  nung in Documenten und Papieren. Spahieren
  nach Belvedere, die Treibhäuser besucht. Farben=
  spiel der Viola tricolor. Mittags allein. Nach
  Tische fortgefahren mit Ordnen. Abends den
  verjagten Amor gelesen. Im Theater die Wieder=
  holung des Waldes von Hermannstadt.
- 19. Briefe abgeschrieben. An Hrn. Dr. Johann August Otto Gehler nach Leipzig, wegen der Theatersache. Ordnung in Documenten, Papieren u. s. w. Promenade nach der Gelmerodaer Schlucht. Untersuchung des Flecks, wo der Elephantenzahn vor einigen Jahren gefunden wor-

#### 1809. October.

- den. Mittags Dem. Ulrich. Carl Schiller. Abends Probe vom 24. Februar.
- 20. Biographisches Schema. Spatiergang nach der Oftseite der Gegend. Mittags allein. Abends Hofrath Meyer: Kunftgeschichte, alte Münzen sund Gemmen.
- 21. Briefe. An Major von Anebel. Biolettes Glas an Dr. Seebed. Spazieren mit August nach Belvedere. Mit Herrn von Hinzenstern das Schloß besehen. Auf dem Rückweg der Erbprinz, 10 nachher die Hoheit. Spät nach Hause. Abends im Theater: Blaubart.
- 22. Zu Durchlaucht dem Herzog. Mit demselben und Herrn von Müffling spazieren. Mittag allein. Abends Gesellschaft, der Verheiratung 13 von Dem. Elsermann mit Herrn Lorzing wegen. Thee, Abendessen. Briese des Cicero von Wieland, 3. Theil.
- 23. Zeitig ausgegangen. Bisiten gemacht. Spatiezen. Das Concept der Geschichte der Farben 2000 lehre vom 18. Jahrhundert an durchgesehen. Mitztag Dem. Ulrich. War meine Frau beh Frau von Hehgendorf. Nach Tische Genast. Kotzebueisscher dramatischer Almanach. Abends die Mitzschuldigen und der Schiffbruch.
- 24. Anfang der Geschichte der Farbenlehre im 18. Jahrhundert. Spazieren. Bisten gemacht. Mittag Eberwein. Mit demselben über die neue Gin-

richtung ber Singstunden. Abends Loge. Sobann zur Hoheit, wo Graf Golowkin war, welcher die verunglückte Reise nach China mitgemacht hatte.

- 5 25. Fortsetzung der Geschichte der Farbenlehre des 18. Jahrhunderts. Ben Durchlaucht der Prinzeß. Absenter vom Polypodium aureum. Mittags Dem. Ulrich. Abends Borstellung von Egmont.
- 26. Geschichte der Farbenlehre des 18. Jahrhunderts. Theatersession. Mittags haide und Unzelmann zu Tische. Nach Tische und Abends mit August allerleh Bergangenheiten durchgesprochen.
- 27. Litt an einem dicken Backen. Dictirte am 18. Jahrhundert. Ging August fort nach Jena. Mittags allein. Mangelsdorfs Europäische Geschichte des 18. Jahrhunderts. Abends Borlesung von Musarion.
- 28. Mangelsdorf. Rewtons erfte Gegner nochmals burchgebacht. Biographisches Schema nachgetragen. Mittags allein. Jugendreminiscenzen. Abends Hofrath Meher: Augusteum, römische Münzen.
- 29. An der chromatischen Geschichte gedacht und einis ges entworfen. Nebenstehender Brief. An Hrn. Geheimen Rath Willemer in Frankfurt durch Stromeher. Mangelsdorfs 18. Jahrhundert. Biographisches Schema. Mittags allein.

bus. Eberwein, mit demselben verschiedene Mussiken am Clavier durchgegangen. Derselbe Mittags. Über Musik, besonders die Zelterschen Ansttalten. Rach Tische Expedition wegen Prossessor Boigt nach Paris. Abends war der König von Sachsen hier. Abends die Sänger.

3. Desaguiliers. Rebenstehende Briefe. Un Bettine Brentano nach München. Un Hrn.
Oberpedellen Krings in Heidelberg (mit
66 fl. rheinisch). Un Hrn. Eduard Dirksen
stud. iuris nach Heidelberg (inliegend ein Wechsel
von 8 Friedrichsd'or). Mittags Dehlenschläger.
Abends um 5 Uhr Probe des Intermezzo. Später siebenjähriger Krieg, und Sendung vom Bergrath Boigt: Käsonnirter Katalog seiner geognostischen Sammlung.

10

15

4. Desaguiliers. Nebenftebende Briefe. An Ma= jor von Anebel nach Jena, mit Zeichnungen für seinen Sohn. Un Bergrath Boigt nach Ilmenau, mit den Seften feines geognoftischen 20 Un Brn. Sofrath Sartorius Katalogs. nach Göttingen, mit dem Band Mariotte. Bergrath Leng nach Jena wegen ber Pietra fungaja aus der Basilicata in Sicilien. gang zu dem volemischen Theile. Mittags Dehlen= 25 faläger. Rachher Schillers Geschichte der vereinigten Niederlande. Abends der Landjunker in der Refideng ober das Intermeggo.

- 5. Beh Durchlaucht dem Herzog. Singstunde. Fraulein Reizenstein und Täubner. Mittags allein. Nach Tische durchgedacht, was noch von den chromatischen Arbeiten im allgemeinen zurück ist. Abends Hofrath Meher: über die Burische Arbeit, das Porträt von Bettine, Kaazische Arbeiten u. s. w.
- 6. Für mich an der Fortsetzung der Newtonischen Polemik. Nachher spatieren. Das Friedens=
  instrument mit den Landkarten verglichen. Mit= 10
  tags allein. Über Dehlenschlägers Correggio und
  dessen Inhalt. Schillers Geschichte der Nieder=
  lande, Abends Hosprath Meher. Medaillen des
  15. Jahrhunderts.
- 7. Beschäftigung mit Desaguiliers und dem 10. Ex- 15 perimente Newtons. Berknüpfung des Historisschen und Polemischen. Nachher spahieren; auf der Bibliothek; beh Frau von Stein. Berschiedsnes zum biographischen Schema. Morih über die bilbende Nachahmung des Schönen. Mittags 20 Werneburg. Abends Wolffs: verschiedene Lieder und andere Gedichte gelesen.
- 8. Anfang des 18. Jahrhunderts zum Fortsenden durchgesehen und fortgeschickt. Beh Durchlaucht der Prinzeß Caroline. Zeichnungen von Kaaz 25 und Buri. Mittags allein. Biographische Motive. Morih über die bildende Nachahmung des Schönen. Brief von Zelter über die Wahlver-

wandtschaften. Abends Hofrath Meher. Mebaillen bis auf Leo X. burchgegangen.

- 9. Einige chromatische Borarbeiten. Theateracten und Session. Borher Geheimer Kammerrath Eichel wegen Stockmar. Mittags allein. Über Morihens Aufsah von der Rachahmung des Schönen. Nach Tische Krönungsdiarium Joseph II. Abends die Sänger. Zum erstenmal die Chorschüler. Blieben die Sänger vom Theater zu Tische.
- 10 10. Newtons Perfönlichkeit. Leseprobe von Ida Münster im Theater. Einige Borrichtungen zum 24. Februar. Beh Frau von Egloffstein und Reizenstein. Wittag Dem. Ulrich zu Tische. Nach Tische und Abends verschiedenes auf die Geschichte der Wissenschaften sich beziehendes. Montucla Histoire des mathématiques.
  - 11. Elftes Experiment des ersten Theils bezüglich auf Desaguiliers. Mittag allein. Nach Tische Contes de Lafontaine. Ward im Theater Wanda gegeben. An Hrn. von Knebel nach Jena.
  - 12. Geschichte der Farbenlehre, theils revidirt theils erste Bekenner Newtons dictirt. Um 11 Uhr die Sänger. Kamen Frau von Schiller, Stein und Schardt. Mittags Dem. Engels, Häßler, Genast zu Tische. Nach Tische chromatische Controvers. Abends Hofrath Meher, mit den Medaillen besichäftigt, über Gemmen und dergl. Zu Tische Mad. Wolff und Lorzings.

- 13. Newton und seine ersten Schüler. Auch das Polemische behandelt. Spahieren gegangen. Sodann mit Durchlaucht dem Herzog durch die Felder und nach der Gelmerodaer Schlucht. Mittags allein. Abends das Wunderhorn.
- 14. Einiges zum Anfang bes 18. Jahrhunderts. Auf die Bibliothet. Daselbst die Geschichte der französischen Academie und ihre Wemoires durchgesehen. Nachher spahieren beh schönem Wetter. Die Hoheit nehst mehreren Damen angetroffen. Sodann Frau 10 Grießbach, die von Wielands Antheil an den Wahlverwandtschaften erzählte. Mittags Dem. Ulrich. Abends Geschichte der französischen Acazbemie von Pellisson.
- 15. Rebenstehende Briefe und Absendung. An Hrn. 13 Schwinck von Augusti Göttingen mit 60 f. An Bürh Berlin mit einem Br an Pr. Caroline von Hessen und 1 Ex. WB. An Hrn. Hofr. Rochlitz Leipzig. An den jungen Knebel Zeichnungen. War Frau von Hengendorf da. 20 Mittags allein. Abends zu Hause. Pellisson, Geschichte der französischen Academie. Im Theater ward das Intermezzo gegeben.
- 16. Theaterangelegenheiten und Session. Mittags Dem. Genast. Rolle von Nantchen mit ihr ge= 25 lesen. Abends die Sänger. Blieben die vom Theater zu Tische. Vorlesung aus den Volks= liedern von Hagen und Büsching.

- 17. Schemata zur weitern Geschichte ber Chromatst. Legationsrath Bertuch. Die Berliner Musici. Borher Herr von Ende. Mittags ging meine Frau nach Jena. Af Lorhing mit uns, der verschiedene colorirte Zeichnungen und Copien in Öl vorwies. Abends beh Durchlaucht der Herzogin. Borgelesen die neue Melusine 2c.
  - 18. Chromatische Polemik, Mémoires de l'Académie française. Mittags allein. Gegen Abend Herr Bethmann von Frankfurt. Nach der Comödie beh Frau von Hehgendorf.
- 19. Chromatisches bedacht. Sodann die Novelle der Namensverwechselung. Um 11 Uhr die Sänger. Frau Hosmarschall von Egloffstein, Comtesse Egloffstein, Herr von Bohneburg, Kirchenrath Griesbach. Mittags allein; so auch nach Tische Fortsehung des morgendlichen Studiums. Schemata zu dem Morihischen Aussach über die Nachahmung des Schönen.
- 20. Schluß des ersten Theils des ersten Buchs der Polemik. Nebenstehende Briese. An Hrn. Cotta nach Tübingen (wegen des Wienerischen Anfinnens). An Hrn. Hofrath Rochlitz nach Leipzig (wegen Nachricht über Hoffmann von der Farbenharmonie). Mittag allein. Nach Tische sortgesetzte Überlegung und Bearbeitung des chromatischen, historischen und polemischen Wesens. Abends Hofrath Meher: über geschnittene Steine,

- beren Kennzeichen, muthmaßliches Alter und Werth. Späterhin zu Ziegefars.
- 21. Übersehung der Stelle aus Musschenbroek. Tentamina der storentinischen Academie. Zweiter Theil der Polemik. Beh Frau Generalin s von Wangenheim. Beh Hofrath Wieland, der sehr freundlich über die Wahlberwandtschaften sprach. Mittags allein. Abends Waldhornsconcert. Nachher gelehrte Zeitungen.
- 22. Briefe. An Bergrath Lenz mit Rücksendung 10 einiger Papiere. Am Chromatischen das Nächsteliegende. Der 21. Bogen des zweiten Theils zur Correctur. Nachher beh der Prinzeß Caroline. Berbesserte schematische Kreise zu Morik' Abhandlung. Mittags Falk, der über die Kranke 15 heit seiner Kinder, die Ursachen der Epidemie, des Bibliothekar Schmids Tod und die Wahleverwandtschaften weitläuftig sprach. Abends nach der Comödie beh Ziegesars.
- 23. Theaterangelegenheiten und Theatersession. Mit= 20 tags allein. Abends alphabetisches Namens= verzeichniß der Handschriften verschiedener Gelehrten und anderer berühmter Männer.
- 24. Bericht wegen des Musikbirektor Müller. Wegen der Wolfsischen Angelegenheit. Früh spahieren 25 und beh Frau von Stein. Zu Tische allein. Nach Tische Concertmeister Deskouches. Abends

Fortsetzung des Berzeichnisses der Autographorum. Nachts Briefe des Cicero.

- 25. Briefe, besonders nach Jena. An Frommann Manuscript zum zweiten Theil von fol. 46—86. Mit den Taseln zur Optik beschäftigt. Beh Frau von Stein, wo ich die Gräfin Henkel sand. Mittags allein. Abends im Theater: Borstellung von Don Juan.
- 26. Mit den Tafeln beschäftigt. Die Sänger. Große Gesellschaft von Damen. Mittag allein. Nach Tische zu Fräulein Gore. Abends ben Frau von Hehgendorf, wo Durchlaucht der Herzog und Musikbirektor Müller waren.
- 27. In den bisherigen Arbeiten fortgefahren. Zu Confistorialrath Günther. Zu Fräulein Gore. Mittags Weißer, Herr von Knebel. Nach Tische Dr. Seebeck. Abends im Theater: die kurze Che und die Nacht im Walde.
- 28. Correctur des 25. Bogens und der Borrede zum zweiten Theil. Promemoria in der Destouchesi= schen Sache. Mittags allein. Abends Briefe des Cicero.
- 29. Briefe nach Jena. Chromatische Polemik. Mittags allein. Nach Tische Kupfer und Zeichnungen geordnet. Cicero's Briefe. Abends beh Ziegesars. Borher Prosessor Inosko aus Bilna.
  - 30. Theatersachen und Seiston. Mittags Dem. IIIrich. Nach Tische Ordnung in den Zeichnungen Boethes Werte. III. Abeh. 4. Wo.

und Rupfern. Abends die Sanger. Nachher Cicero's Briefe.

### December.

- Polemit. Beh Ziegefars. Mit Herrn von Bonneburg spakieren. Mittags unter uns. Ilm 3 Uhr Denh wegen der Rolle des Don Manuels. Rupfer von Testa. Cicero's Briefe.
- Den 26. Bogen zur Correctur. Spahieren und auf der Bibliothet. Mittags unter uns. Nach Tische alte Kupfer rangirt. Legationsrath Falt. Abends Braut von Meffina. Sodann beh 10 Spiegels.
- 3. Tafel zur Chromatik revidirt. Die Sänger. Gejellschaft von Damen. Mittag Eberwein, Denh und Strobe verschiedene Lieder zur Guitarre. Abends Hofrath Meher.

- Manuscript zur Chromatit, polemischen Theils, durchgegangen. Ansichten von der Gegenwart und Aussicht in die Zufunft. Mittags unter uns. Abends Hofrath Meher.
- 5. Der 27. und 28. Bogen vom zweiten Theil zur 20 Correctur. Mittags unter uns. Abends ftarter Katarrh.
- 6. Im Bette geblieben. Abends Falt und seine Rhyparographie. Rachber Hofrath Meyer. Er= zählung von den aufgefangenen Briefen der Fran= 25 zosen, welche die Engländer drucken lassen.



5

### 1809. December.

- 7. Im Bette zugebracht. Abends Hofrath Meyer. Fortsetzung der gestrigen Erzählung, ferner über die jungen Künstler und wo es mit ihnen hinaus will, was sie nicht fassen können und dergleichen.
- 8. Ordnung gemacht in Papieren und Rupferstichen. Den Tag über allein. Lectüre der aufgefangenen französischen Correspondenz aus Ügypten. Abends Hofrath Meyer. Köhlers Münzbelustigungen.
- 10 9. Fortsetzung der Lectüre der aufgefangenen Briefe. Fortgesetzes Ordnen von mancherleh Dingen. Abends Hofrath Meher. Köhlers Münzbelusti= gungen.
- 10. Verschiedene Arbeiten vorbereitet. Auf meiner Stube gegessen. Nach Tische Zeichnungen geordenet. Abends Jördens Lexikon und biographisches Schema. Sodann Simplicissimus.
- 11. Simpliciffimus. Manuscript zum polemischen Theil. Brief von Arnim, welcher Herrn Grimm 20 anmelbete. Abends Hofrath Meher. Simplicissimus. An einigen Landschaften getuscht.
- 12. Den 31. Bogen vom ersten Theil zur Revision. Im Garten spatieren. Um 11 Uhr Herr Grimm, der seine Balladen brachte. Nach Tische einige davon gelesen. Grab der Cäcilia Metella. Abends Simplicissimus.
  - 13. Anfang vom zweiten Theil der Optik nach Jena gesandt. Simplicissimus. Mittags Herr Grimm.

Deffen gefammelte Ballaben. Abends Hofrath Meyer.

- 14. Theaterangelegenheiten und Seffion. Rach Tifche Balladen. Etwas gezeichnet. Abends die Sanger.
- 15. Einiges am polemischen Theile. Rach Belvebere s gefahren, die Strelizia zu sehen. Daselbst große Gesellschaft gefunden. Mittags Dem. Häßler. Mit ihr die Rolle aus Ida Münster. Nach Tische gezeichnet. Abends Hofrath Meyer. Fortsehung von Simplicissimus.
- 16. Correctur des 33. Bogens. Die Prismen von Seebeck zurück erhalten. Einige Bersuche, da guter Sonnenschein. Gegen Mittag spahieren. Mittags allein, da meine Frau nach Jena zum Balle gereist war. Abends ins Theater: Ida Münster. 18 Schottische Balladen von Grimm erhalten.
- 17. Früh die Sänger. Große Gefellichaft. Regierungsaffeffor Hagen von Königsberg. Mittags allein. Abends zu haufe. hofrath Meher.
- 18. Früh spahieren. Durchlaucht die Herzogin und 20 Gräfin Hentel angetroffen. Mittag Mad. Lor= hing. Die Rolle der Marie durchgegangen. Hof= rath Meyer. Schlimme Nacht.
- 19. Des Agricola Sprüchwörter. Schellings Abhand= lung über bas Wesen der menschlichen Freyheit. 25 Mittags spahieren in den Park. Abends Hoserath Meher.
- 20. Den 34. Correcturbogen bes erften Theils. Lor-



5

### 1809. December.

- hing wegen seiner Rolle im Göh. Spahieren. Einige Zeichnungen aufgezogen. Abends Hofrath Meher. Schwerdgeburths Zeichnungen von den Medaillen des 15. Jahrhunderts. Über die ersten Medaillen der Päpste. Gegen Abend kam August von Jena.
- 21. Theatergeschäfte und Session. Mittags allein. Abends die Sänger. Reichardts vertraute Briefe über Wien.
- 10 22. Nebenstehende Briefe. Un Hrn. Hofrath Sarstorius nach Göttingen. Un Frau von Eybensberg nach Berlin. Mittags allein. Nach Tische mit August. Abends Massenbachs Schriften.
- 23. Etwas am polemischen Theile. Mittags Grimm.

  15 Abends Massenbach. Im Theater erster Theil
  von Gös von Berlichingen.
  - 24. Früh die Musik. Große Societät.. Durchlaucht der Erbpring. Mittags allein. Abends Massenbachische Schriften.
- 25. Correctur des 35. Bogens. Verschiedenes umgearbeitet bis zum Schluß der Polemik. Nahm Grimm Abschied. Mittags unter uns. Abends für mich. Agricola Sprüchwörter. Gesellschaft und Abendessen, wegen Augusts Geburtstag.
- 26. Schluß der Polemik entworfen. Mit Gedanken an diesen Abschluß beschäftigt. Mittags unter uns. Abends Agricola Sprüchwörter. Borstellung von Göt von Berlichingen.

- 27. Nebenstehende Briefe. An Hrn. Geheimen Staatsrath von Humboldt nach Ersurt. An Mad. Bethmann nach Berlin. Geheim Secretär Peucer. Mittags Herr Stromeher. Einige Zeichnungen aufgezogen. Abends Agri= 5 cola Spriichwörter. War Redoute.
- 28. Theatergeschäfte und Session. Memoires ber französischen Academie der Wissenschaften. Mittags unter uns in Familie. Nach Tische gezeichnet. Abends Hofrath Meyer. Im Theater: 10 der Landjunker in der Residenz.
- 29. Inhalt von den Memoires der Academie bezüglich auf Farbe. Nach dieser Anleitung die verschiedenen Bände durchgesehen und das Schema erweitert. Um 11 Uhr Mad. Wolff wegen der 15 Ophelia. Mittags unter uns. Nach Tische gezeichnet, und Sturzens Schriften. Abends Agricola Sprüchwörter. Waren die Sänger da.
- 30. Schickfale der Newtonischen Lehre in Frankreich. Mittags unter uns. Nach Tische Herr Frommann. 20 Berschiedenes zur Geschichte der französischen Farbenstudien und Mehnungen. Hofrath Meher. Humboldtische Durchschnitte und Karten von Amerika.
- 31. Brief an Hrn. von Reinhard nach Caffel.
  Studien die französische Academie betreffend. 25
  Musik, woben große Gesellschaft. Mittags Herr Frommann. Nach Tische Fortsehung der Studien. Humboldtischer Atlas von Amerika.

## 1810.

## Januar.

- Neujahrsbesuche. Mittags unter uns. Nach Tische gezeichnet. Abends Geheimer Regierungsrath Boigt. Sodann Hofrath Meyer.
- 2. Schluß der Polemik. Einiges zum hiftorischen vorgearbeitet. Mittags unter uns. Gegen Abend herr von humboldt und Dr. Seebeck. Conversation mit ihnen und Abendessen.
- 3. Schluß des polemischen Manuscripts nach Jena gesendet. Spahieren erst allein, dann mit Herrn von Humboldt. Pater Castel und Algarotti. Mittag Dr. Seebeck. Über die Wirkungen farbiger Beleuchtung auf Phosphoren. Borher Dr. Harbauer. Abends mit Herrn von Humboldt und Dr. Seebeck. Thierrh de Menonville Reise nach Neuspanien.
  - 4. Nebenstehende Briefe. An Frau Baroneffe von Ehbenberg, an Hrn. Prof. Zelter nach Berlin. An Hrn. Kaaz, an Dem. Bardua nach Dresden. An Hrn. Cotta nach Tübingen. Hr. von Humbold. Obrist Burr aus Nord Amer. Mittags Fr. v Wolzogen und Schiller. Music.

Lied jum grofen neuen Jahr. v. Sumbold. Seines Brubers Reifen und Arbeiten. Schillers Bercte. Meine Chromatic.

- 5. Einiges beforgt und geordnet. Dit v Sumboldt fpatieren. Schul und Studienverhaltniffe im s preufifchen. Newtons Lehre und ber Begenfak. Mittag zusammen. Rach Tische frangoiche Chromatic. Abend fr. v Schiller v. Bolgogen Blieben zu Tifche. Borber einiges gelefen und borgezeigt.
- 6. Fruh nahm herr von Sumboldt Abichied. Fontenelle Pluralité des mondes. Algarotti. Thiern bon Menonville Ameritanische Reife. Sumbolbtifche Rarten und Durchichnitte. Mittage August jum lettenmal. Bing Abends nach Rettendorf. 16 Im Theater Iba Münfter.

- 7. Früh die Sanger und große Befellichaft. Dittag allein. Studien, die Farbenlehre in Frantreich betreffend. Abends Sofrath Mener.
- 8. Studien, die Farbenlehre in Frankreich betreffend. 20 Mittags Dr. Sarbauer und Lichtenftein bon Montpellier. Rach Tifche gezeichnet. Sofrath Meyer. Geschichte ber Farbenlehre bes 18. Jahrhunderts.
- 9. Briefe und Auffate. Spatieren gegangen, in 25 ben Treibhäufern und Wintergartenanftalten. Mittags Dem. Genaft. Die Rolle aus bem berbannten Amor mit ihr burchgegangen. Abends

allein. Schlegels Borlefungen 2. Theil, 1. Abtheilung. Räsonnirendes Berzeichniß der geognostischen Sammlung des Bergrath Boigt.

- 10. Schemata und Borbereitung zur Fortsehung der Farbengeschichte. Spahieren an der Lotte hin. Mittags allein. Abends Hofrath Meher. Schlegels Borlesungen. Boigts geognostischer Katalog. Im Theater: Iphigenie.
- 11. Theatergeschäfte und Session. Einiges Chromatische vorbereitet. Der 39. Bogen des ersten Theils zur Correctur. Mittags allein. Abends Hofrath Meher. Schlegels Vorlesungen.
- 12. Supplementarer Auffat den Regenbogen betreffend.
  Rebenstehende Briefe. An Hrn. Rath Nicoslaus Meher, angesehenen Arzt, nach Westphälisch Winden, mit einem Packet Bücher. Saxtorius nach Göttingen v. Humbold nach Ersurt. Mittags Dem. Genast. Nach Tische die Rolle aus dem verbannten Amor mit ihr durchgegangen. Abends Musit, besonders hübsche Canons und Terzette. Nachts Antiskucretius von Polignac.
  - 13. Schickfale ber Chromatik in Frankreich weiter fortgesetzt. An Müllern die Figur des Antonius de Dominis. Ordnung gemacht. Mittags Legationsrath Falk. Motive des Coriolan. Schlegels Borlesungen. Abends Hofrath Meher. Über Landschaftszeichnung. Im Schauspiel: der versbannte Amor.

Lieb zum grosen neuen Jahr. v. Humbold. Seines Bruders Reisen und Arbeiten. Schillers Wercke. Meine Chromatic.

- 5. Einiges besorgt und geordnet. Mit v Humboldt spahieren. Schul und Studienverhältnisse im s preusischen. Newtons Lehre und der Gegensah. Mittag zusammen. Nach Tische französche Chromatic. Abend Fr. v Schiller v. Wolzogen Blieben zu Tische. Borher einiges gelesen und vorgezeigt.
- 6. Früh nahm Herr von Humboldt Abschied. Fontenelle Pluralité des mondes. Algarotti. Thierh von Menonville Amerikanische Reise. Humboldtische Karten und Durchschnitte. Mittags August zum lehtenmal. Ging Abends nach Kettendorf. 18 Im Theater Ida Münster.
- 7. Früh die Sänger und große Gesellschaft. Mittag allein. Studien, die Farbenlehre in Frankreich betreffend. Abends Hofrath Meyer.
- 8. Studien, die Farbenlehre in Frankreich betreffend. 20 Mittags Dr. Harbauer und Lichtenstein von Montpellier. Nach Tische gezeichnet. Abends Hofrath Meyer. Geschichte der Farbenlehre des 18. Jahrhunderts.
- 9. Briefe und Auffähe. Spahieren gegangen, in 25 den Treibhäusern und Wintergartenanstalten. Mittags Dem. Genast. Die Kolle aus dem verbannten Amor mit ihr durchgegangen. Abends



### 1810. Januar.

- allein. Schlegels Vorlesungen 2. Theil, 1. Ab= theilung. Käsonnirendes Verzeichniß der geognostischen Sammlung des Vergrath Voigt.
- 10. Schemata und Borbereitung zur Fortsetzung der Farbengeschichte. Spatieren an der Lotte hin. Wittags allein. Abends Hofrath Odener. Schlegels Vorlesungen. Voigts geognostischer Katalog. Im Theater: Iphigenie.
- 11. Theatergeschäfte und Sefsion. Einiges Chromatische vorbereitet. Der 39. Bogen des ersten Theils zur Correctur. Mittags allein. Abends Hofrath Meher. Schlegels Vorlesungen.
- 12. Supplementarer Aufjat den Regenbogen betreffend.
  Nebenstehende Briefe. An Hrn. Rath Nico=
  13 laus Meher, angesehenen Arzt, nach Westphälisch
  Minden, mit einem Packet Bücher. Sartorius
  nach Göttingen v. Humbold nach Ersurt.
  Mittags Dem. Genast. Nach Tische die Rolle
  aus dem verbannten Amor mit ihr durchgegan=
  20 gen. Abends Musik, besonders hübsche Canons und
  Terzette. Nachts Anti=Lucretius von Polignac.
  - 13. Schickfale der Chromatik in Frankreich weiter fortgesetzt. An Müllern die Figur des Antonius de Dominis. Ordnung gemacht. Mittags Lezgationsrath Falk. Motive des Coriolan. Schlezgels Borlesungen. Abends Hofrath Weher. Über Landschaftszeichnung. Im Schauspiel: der verzbannte Amor.

- 14. Französische Farbengeschichte. Promemoria an Geheimen Rath Boigt und Regierungsrath Boigt.
  Musit; wenige Gesellschaft wegen der Schlittensfahrt. Mittags unter uns. Abends Wolffs.
  Die Kinder recitirten den Schluß vom verbannsten Amor. Wolff las seinen Cesario vor. Blieb die Gesellschaft zu Tische.
- Auszug aus Gautier. Mittags allein. Nach Tische tam August. Unterhaltung mit demselben. Abends Hofrath Meher. Im Schauspiel: die 10 Wegelagerer.
- 16. Briefe und Billete. An Hrn. Hofrath Thisbaut nach Heibelberg. An Hrn. Professor Udert nach Gotha (mit dem Anti-Lucrez des Cardinal Polignac). Borbereitung zu Gautier. 15 Spahieren gegangen nach Belvedere zu. Große Schlittenfahrt von Hose. Begegnete Herrn von Stein von Kochberg. Zu Frau von Stein. Über die Angelegenheiten des Tags. Mittags suhr meine Frau zu Schlitten nach Jena. Leben des Wausmanns Gohtowsth. Abends Geographie von Peru.
- 17. Gautier supplirt. An Herrn von Knebel Schlegels Borlesungen geschickt. Nachher spahieren. Beh dem Gärtner die Aristolochien gesteckt. Mittags 25 allein. Borschlag die Chromatik in einen Roman zu verwandeln. Nach Tische Legationsrath Falk. Abends allein: liber conformitatum.

- 18. Briefe und Expeditionen. An Hrn. Bergrath Boigt nach Ilmenau, mit dem Auffah über den Kammerberg und einem Packet Mineralien. Witte von Falkenwalde, als preußischer Courier von Paris kommend, brachte mir von Herrn von Humboldt Vues des Cordillères. Mittags kamen meine Fran und August von Jena. Nach Tische Rolle der Dem. Genast aus den dreh Gefangnen. Abends Herr von Humboldt. Erst beh den Sängern. Nachher allein zusammen. Über Farbenlehre, Biographien, Romane und dergl.
- 19. Geschichte ber französischen Chromatik. Briefe. An den Staatsrathsauditor und Bibliothetar Grimm in Cassel, mit zweh Manuscripten von der Bibliothek. Nachher spazieren. Begegnete ich Durchlaucht dem Herzog mit dem ich sprach. Mittags unter uns. Abends Herr von Humboldt, die Cordillierischen Ansichten. Litterarische und politische Discourse.
- 20. Fortsetzung der französischen Chromatik. Spapieren. Mittags unter uns. War August noch da. Abends herr von humboldt, Fran von Wolzogen und Schiller. Borlesung. Vues des Cordillères. Im Theater: das Waisenhaus.
- 21. Etwas an der chromatischen Geschichte. Musit. Große Gesellschaft. Prinz von Mecklenburg. Zu Tische unter uns, August ging nach Jena. Abends Trauung des russischen Cantors. War

- ich allein zu Saufe. Den Text zu ben Vues des Cordillères burchgelesen.
- 22. Etwas an ber dromatifden Beichichte. Ram bie Beichnung an von der Inauguration der Academie zu Chartow. Anfrage und Anrege zu einem s Redoutenaufzug zum 30. Januar. Rach Tifche fleiner Auffat barüber. Ram Dab. Sendel an. Abends Sofrath Meyer: über bas Chartowiche Bilb. Baumwollenfpinneren. 3m Schaufpiel: die bren Gefangenen.
- 23. Chromatifche Geschichte. Berichiebene Expeditionen. Dab. Bendel und Dem. Bed. Mittage unter uns. Um 3 Uhr Dem. Sägler wegen ihrer Rolle im Wallenftein. Um 4 Uhr Frau von Egloffftein, Comteffe Eglofiftein und herr von Fritich wegen 16 bes nachften Redoutenaufzuges. Blieben jum Thee und gingen erft fpat meg.

- 24. Revifion und Absendung des Manuscripts, die frangöfische Academie u. f. w. betreffenb. fchiedenes wegen des Aufzugs beforgt. Mittags 20 Rach Tifche Dem. Engels wegen unter uns. ihrer Rolle im Ballenftein. Prafibent von Fritich wegen des Aufzugs. Abends Oberforftmeifter bon Fritsch wegen feiner Daste. Sofrath Deper über Gautiers Tafeln und Mastenanguge. 3m 25 Theater: Wallenftein.
- 25. Berichiebenes wegen bes Aufzugs beforgt. Bernach fpatieren. Mittags unter uns. Rach Tifche

wegen des Aufzugs manches angesehen und beftimmt. Abends Musik und Mumination, da die Schlittenfahrt von Hose vorbenzog.

- 26. Beschäftigung mit dem Aufzuge. Hernach spahieren. Präsident von Fritsch. Mittags Mad. Lorhing zu Tische. Nachher die Rolle aus der Zaire mit ihr durchgegangen. Abends Mad. Hendel, Frau von Hehgendorf, Dem. Beck, Stromener, Hosrath Meyer, Durchlaucht der Herzog, Prinzen von Mecklenburg und Erbprinz. Stellte Mad. Hendel verschiedene ihrer Acte vor. Hebelische Lieder. Wiener und Berliner Dialect.
- 27. Nach 11 Uhr zu Frau von Egloffftein zur Conferenz wegen des Redoutenaufzugs. Mittags unter uns. Nach Tische Herr von Ziegesar und Lyncker, wegen des Aufzugs Herr Dels. Im Theater: die theatralischen Abenteuer.
- 28. Frühdie Sänger. Waren die Prinzen von Mecklenburg und der Erbprinz zugegen. Mittags Herr Frommann zu Tische. Abends aufs Stadthaus, wo Mad. Hendel ihre Borstellungen gab.
- 29. Nach 11 Uhr zu Frau von Egloffstein, wo die fämmtlichen Maskeradenmitglieder sich versammelten. Mittags Mad. Hendel und Dem. Beck zu Tische. Nahmen sie nachher Abschied. Im Theater Adolph und Clara, und Ariadne.

- 30. Mittags unter uns. Abends Theaterprobe von Bianca della Borta.
- 81. Borbereitung jum Aufzug Stangen.

## Gebruar.

- 1. Borbereitungen jum Aufzug Drud ber Stangen.
- 2. Redoute. Großer Aufzug ber Romantischen Poefie. 5
- 3. Rathfel. Alexis Ständchen.
- 4. Ben Durchlaucht dem Herzog wegen der nächsten Fest Einrichtungen. Ben Serenissima Music. Zu Tische unter uns. Mit August über die Studenten Geschichten.
- 5. Nebenstehende Briefe Bettina Brentano Landshut v. Jacowleff Stuttgard v Humboldt Berlin durch Elfan. Correctur der Stanzen Revision des 31., 32. Bogens der Chr. Geschichte Zu Tische Unzelm. D. Genast Neue 18 Besehung von Jeri u. Bätely. Rückten Fr. ein. 31. und 32 Bogen des 2. Theiles zur Revision, wieder abgesandt.
- 6. Geordnet. Nachgearbeitet und einiges expedirt. Nachher spahieren. Erst mit Frau von Stein, 20 dann mit Gräfin Henkel über Oberweimar. Mittags Unzelmann. Ging August nach Jena. Nach Tische Rolle des Nexistan. Ankunft eines Packets von Cleve. Abends Leseprobe der Zaire.
- 7. Berichiedene Briefe. Expeditionen. Srn. Prof 23 Zelter mit einem Gebicht Gotthold nach



## 1810. Februar.

Arnst mit 2rh R.A.A. Kühn nach Jena mit einer Quittung auf 300 rh Ghofr. Eichstedt. Berschiedenes geordnet. Spatieren gegangen und die nächsten Stellen der chromatischen Geschichte durchgedacht. Mittags unter uns. Nach Tische Mad. Lorting. Nachher Geh. Reg. Rath von Mülster. Ubends allein. Die Zeichnungen aus Faust von Stieglit.

- 8. Beschäftigung mit dem Redoutenaufzug und den übrigen Feherlichkeiten zum Geburtstag der Hoheit. Mittags Unzelmann zu Tische. Abends Gesang. Herr von Kanzau war zugegen. Blieb ich vorn ben Tische.
- 9. Früh ben Frau von Fritsch, wo die Tamen zum rufsischen Aufzug versammelt waren. Wittag Tem. Häßler. Rolle der Litellia. Gegen Abend Geheimer Regierungsrath von Müller und Hose rath Meyer. Tem. Genast. Rolle aus dem Amerikaner.
- 20 10. Weitere Bemühungen wegen des Aufzugs. Zu Frau Hofmarschall von Egloffstein. Mittags Mad. Lorzing. Nach Tische Herr Cels. Die Rollen zu Zaire durchgegangen. Gegen Abend Obrist . Abends im Titus.
- 25 11. Sänger. Große Gesellschaft. Mittags Geheimer Regierungsrath von Nüller, Wad. Lorzing, Dem. Genast. Zwehte Leseprobe von Zaire.
  - 12. Vorbereitungen jum neuen Aufzug. Lieder unter

94 1810. Januar, Webrnar.

- 30. Mittags unter uns. Abends Theaterprobe von Bianca bella Borta.
- 31. Borbereitung jum Aufzug Stangen.

## Webrnar.

- 1. Borbereitungen jum Aufzug Drudt ber Stangen.
- 2. Reboute. Großer Aufzug ber Romantifchen Poefie. 5
- 3. Rathfel. Alexis Standden.
- 4. Ben Durchlaucht dem Herzog wegen der nächsten Fest Einrichtungen. Ben Serenissima Music. Zu Tische unter uns. Mit August über die Studenten Geschichten.

- 5. Nebenstehende Briese Bettina Brentano Landshut v. Jacowless Stuttgard v Hum= boldt Berlin durch Elsan. Correctur der Stan= zen Revision des 31., 32. Bogens der Chr. Ge= schichte Zu Tische Unzelm. D. Genast Reue 15 Besehung von Jeri u. Bätelh. Rückten Fr. ein. 31. und 32 Bogen des 2. Theiles zur Revision, wieder abgesandt.
- 6. Geordnet. Nachgearbeitet und einiges expedirt. Nachher spahieren. Erst mit Frau von Stein, w dann mit Gräfin Hentel über Oberweimar. Mittags Unzelmann. Ging August nach Jena. Nach Tische Rolle des Nexistan. Antunft eines Packets von Cleve. Abends Leseprobe der Zaire.
- 7. Berichiedene Briefe. Expeditionen. Grn. Prof 25 Belter mit einem Gedicht Gotthold nach

Arnst mit 2rh R.A.A. Kühn nach Jena mit einer Quittung auf 300 rh Ghofr. Eichstedt. Berschiedenes geordnet. Spahieren gegangen und die nächsten Stellen der chromatischen Geschichte durchgedacht. Mittags unter uns. Nach Tische Mad. Lorhing. Nachher Geh.Reg.Rath von Müller. Abends allein. Die Zeichnungen aus Faust von Stieglih.

- 8. Beschäftigung mit dem Redoutenaufzug und den übrigen Feherlichkeiten zum Geburtstag der Hoheit. Mittags Unzelmann zu Tische. Abends Gesang. Herr von Nanzau war zugegen. Blieb ich vorn beh Tische.
- 9. Früh beh Frau von Fritsch, wo die Damen zum rufsischen Aufzug versammelt waren. Mittag Dem. Hößler. Rolle der Vitellia. Gegen Abend Geheimer Regierungsrath von Müller und Hofrath Meyer. Dem. Genast. Rolle aus dem Amerikaner.
- 10. Weitere Bemühungen wegen des Aufzugs. Zu Frau Hofmarschall von Egloffstein. Mittags Mad. Lorzing. Nach Tische Herr Oels. Die Rollen zu Zaire durchgegangen. Gegen Abend Obrist . Abends im Titus.
- 29 11. Sänger. Große Gesellschaft. Mittags Geheimer Regierungsrath von Müller, Mad. Lorhing, Dem. Genaft. Zwehte Leseprobe von Zaire.
  - 12. Borbereitungen jum neuen Aufgug. Lieber unter-

- gelegt. Hofrath Meher. Kam August um Mittag. Abends ber Amerikaner.
- 13. Borbereitungen zu den Aufzügen. Mittags unter uns. Probe vom Taffo auf dem Theaterzimmer.
- 14. Gebichte von Jena. Druck der Gedichte, Correc- 5 tur und Revision. Um 11 Uhr Probe auf dem Schlosse. Abends in der Borstellung von Tasso.
- 15. Correctur und Redaction der Gedichte. Probe auf dem Schloß. Beforgung des Nöthigen. Mittag unter uns. Abends zu Hause. Hofrath 10 Meyer. Zeitig zu Bette.
- Borbereitung zum Mastenball. Oberftlieutenant von hendrich. Nachts große Redoute und doppelter Aufzug beh hofe.
- 17. Berschiedenes wieder in Ordnung gebracht und 15 expedirt. Mittag herr Oberstlieutenant von hendrich. Nachher herr Regierungsrath von Müller. Abends Zaire. Später noch einiges besorgt und vorbereitet.
- 18. Berschiedene Briefe, Packete und andere Expedi= 20 tionen. Dockt. Stiegl. Leipzig mit den Fausti= schen Zeichnungen. An Baron von Reinhard nach Cassel, mit einigen Heften der Maskenaus= zugsgedichte durch den Kammerdiener des Fürsten Repnin. Musik. Bon Fremden Fürst Repnin 25 und Herr vom Gleichen. Mittag unter und. Gegen Abend auf das Stadthaus den Zug zu arrangiren.

- 19. Berschiedene Briefe und Expeditionen. Nachher zu Frau von Egloffstein wegen der musikalischen Unterhaltung auf den Donnerstag. Auf dem Theater wegen der Decoration auf den 24. Fcbruar. Im Palais wegen des Saals. Mittag unter uns. Nach Tische Ordnung in verschiedenen Sachen. Abends: Haß den Weibern und die Misverständnisse.
- 20. Anstalten zu der donnerstägigen Musik. Briese und Expeditionen. Mittag Dem. Engels. Nach Tische Macbeth. Abends beh den Frauenzimmern Häusliches und anderes durchgesprochen.
- 21. Listen und dergleichen wegen der morgenden musi=
  talischen Unterhaltung. Zu Frau von Egloff=
  stein wegen eben dieser Sache. Mittags Genast.
  Nach Tische Dem. Engels und Genast. Heren
  im Macbeth. Borher Probe der morgenden Musit. Abends für uns. Briese. Un Hrn. Ba=
  ron und Gesandten von Reinhard nach
  Cassel, mit den fertigen Bogen des 2. Theils
  der Farbenlehre, bis 30 inclus.
- 22. Austheilung der Billette und andre Beschäf= tigungen, bezüglich auf den Abend. Ben Frau von Stein. Mittags unter uns. Abends musi= talische Unterhaltung im Theater.
  - 23. Cauthier. Zur Gräfin Henkel, wo ich Frau Hofmarschall von Egloffstein fand. Nachher zur Prinzeß Caroline. Mittag unter uns. Abends

Probe vom 24. Februar. Ben Tische Lorzings. Un Hrn. Dr. Cotta nach Tübingen, mit den Stanzen der Romantischen Dichtkunst und einem Comödienzettel vom 24. Februar für Werner.

- 24. Celestino Cominale. Zu Mittag Herr Frommann sund Dr. Seebeck. NB. Ritter der sein Tagebuch supplirend verfälscht. Gegen Abend Hofrath Meher. Nachher Hamanns Kreuzzüge eines Phistologen. Im Theater der 24. Februar.
- 25. Manuscript ajustirt. Gesang. Mittags unter 10 uns. Hamanns Krenzzüge eines Philologen. Meine Frau stand beh Denh Gevatter. Abends beh Geheimerath von Boigt, wo ich Herrn von Müller antras. Nachher zu Hause. Epistel Pauli an die Korinther.
- 26. Nebenstehende Absendungen berichtigt und abgejchlossen. Packet mit Stanzen Exempl an Hrn.
  v Humboldt nach Berlin Packet mit Manuscr
  an Fromm nach Jena. Mittags unter uns.
   Kreuzzüge eines Philologen. Gegen Abend Eber= 20wein, die Partitur von Johanna Sebus durch=
  gegangen.
- 27. Tobias Maher, Pater Scherffer 2c. Regierungs=
  fecretär Schwabe. Mittags Fräulein von Soben.
  Nach Tische für mich. Abends Ansang der Fer= 25
  nowischen Biographie. Nachher Rapporte, com=
  missarische, des französischen Nationalinstituts
  hromatische Auffähe von Hassensrah.

28. Briefe, nebenftehende. An Frau von hum= boldt nach Rom. An Hrn. Baron von Kever= berg nach Cleve. An August von Goethe nach Jena. Landschaftssyndikus Schumann. Chromatik. Mittag Schauspieler Haide. Nach Tische Macbeth mit ihm durchgegangen. Abends im Schauspiel: die jähzornige Frau und Alexis.

## März.

- 1. Gegenüberstehende Briefe. An Hrn. Geheimen Etatsrath von Humboldt nach Berlin. An Hrn. Stadtgerichtsrath Dr. Schlosser nach Franksurt a.M. Tobias Mayer. Mittags allein. Abends Gesang. Probe von Johanna Sebus.
- 2. Leseprobe von Macbeth. Wittags Mad. Lorying. Reise der Herrn Günther und Ortmann zu Thacr und in jene Gegenden. Überlegung der nächsten Epoche der chromatischen Geschichte.
- 3. Verschiedene Vota in Bibliothets= und Museums=
  sachen. Genast wegen Macbeth. Herr von Stryck,
  wegen seiner Übersetzung des Cajus Gracchus von
  Monti. Ich las das Original vor Tische. Beh
  Tische Berliner Zeitung, mit einem Artiscl über
  Ritter. Briefe von Zelter und Frau von Cyben=
  berg. Abends Hofrath Meher. Im Theater: der
  Wasserträger.

- 4. Bu Durchlaucht dem Herzog, daselbst angetroffen Hofmarschall von Eglofistein, von Fritsch, von Müffling, von Boigt. Gesang. Große Gesellschaft. Mittag Dem. Genast. Nach Tische versichiedentlich beschäftigt. Abends Borarbeiten auf stie nächste Woche.
- 5. Briefe. Brief an Hrn. von Crailsheim nach Heidelberg. Berschiedene Personen in Geschäften. Eberwein, Genast, wegen des . . . . . . Reichardtischen Chorgesangs. Im Garten, milber w Tag. Mittags allein. Nach Tische Mad. Lorsting. Kolle aus der Laune des Berliebten. Genast. Abends im Theater: der verjagte Amor.
- 6. Berschiedenes zur Reise vorbereitet. Bücher einsgepackt. Spahieren. Beh Herrn Hofrath Meher, 15 die Sposalizio der heiligen Elisabeth von Lucas Cranach. Mittags Frau von Hehgendorf zu Tische. Abends zu Durchlaucht der Herzogin. Die Brücke von Mantible 1. Act. An Hrn. Dirksen nach Heidelberg mit einem Dukaten in 20 Gold, Brief von August.
- 7. Briefe. An Hrn Prof. Zelter nach Berlin.
  Promemoria an Hrn. von Fritsch wegen der unruhigen Nachbarschaft. Nachher spahieren.
  Beh Frau von Wolzogen, beh Frau von Ziegesar, 25
  von Egloffstein und von Wangenheim. Ingleichen beh Herrn von Ende. Mittags Professor Passow, seine Frau und Fräulein von Soben zu Tische.

Abends im Theater: Die Laune des Berliebten und des Efels Schatten.

- 8. Expeditionen. Spahieren im Park. Viel Gesells schaft begegnet. Mittags Denh zu Tische, wegen der Rolle Macduss. Nachmittags allein. Beschäftigt mit mancherleh Besorgungen und Betrachtungen. Abends die Sänger.
- 9. Berschiedene Expeditionen. Eingepackt. Mittags allein. Rach Tische Geheimer Regierungsrath von Müller. Abends Probe von Macbeth.
- 10. Einiges expedirt. Berschiedene Besuche beh Frau von Egloffstein, Mad. Schopenhauer und sonst. Mittags Dem. Genast. Rolle aus dem Porträt der Mutter. Nach Tische kam August. Abends im Theater: Macbeth. In der Loge Frau von Lengefeld, von Wolzogen; kam Pauline Gotter dazu.
  - 11. Früh Mufik. Johanna Sebus von Zelter. Große Gesellschaft von Damen. Mittags Pauline Gotter zu Tische. Abends ben Frau von Hengendorf.
- 12. Um 9 Uhr von Weimar abgereift. Oberft von Hendrich. Mittags Auguft. Nach Tische Ordnung und Einrichtung. Abends mit August Hirts Bautunst.
  - 13. Einrichtung bes Zimmers. Durchficht ber Papiere und Bücher. Briefe nach Weimar. Zu Tische August. Bautunst, jonische Schnecke. Nach

Tifche für mich. Abends mit Auguft. Jenenfia und Seidelbergenfia.

- 14. Geschichte der Farbenlehre, Tobias Mayer, Scherffer 2c. Bey Herrn von Hendrich und von Knebel. Zu Tische August. Nach Tische s Studenten-Comment. Berschiedenes vorgearbeitet. Abends Sendung von Weimar.
- 15. Schema zu ber Geschichte ber Achromasie. Die Taseln zu beschreiben angesangen. Herr von Knebel. Mit demselben in den botanischen Garten; wohin wauch August kam. Zusammen zu Tische. August ging nach Kunit. Abends Oberst von Hendrich, Herr Frommann. Zusammen zu Tische. Zeitig zu Bette.
- 16. Fernere Beschreibung ber Taseln. Anderes zu 15 dieser Materie Gehörige. Briefe. Bor Tische Prosessor Sturm. Nach Tische Dr. Seebeck. Kam meine Frau und Dem. Ulrich. Brief von Werner aus Rom.
- 17. Schema zum Überrest des Geschichtlichen. Be= 20 schreibung der Taseln fortgeseht. Studien be= züglich aufs Geschichtliche. Bogen 35 des zweiten Theils zur Correctur. Mittags die Frauen= zimmer. Nach Tische einiges nachgeholt und ge= ordnet. Abends vor dem Ball die Frauenzimmer. 25
- 18. Geschichte ber Achromasie. Beschreibung ber Tafeln fortgeseht. Spahieren mit den Frauenzimmern und dem Oberst. Mittags zusammen ge-

geffen. Gegen Abend ju Rnebel. Ben bemfelben bis 9 Uhr.

- 19. Ertlärung der Taseln 10 und 11. Spahieren mit den Frauenzimmern. In Anebels neues Quartier. Bor dem Neuthor mit Seebeck und Knebel. Zu Tische zu drehen. Nach Tische Werners Brief von Nom. Mit August auf die Höhe von Lichtenhain. Abends ben Fommann. Witte, ehemals Hosmeister ben Bieweg in Braunschweig.
- 10 20. Westfeld und Gülich. Nachher im botanischen Garten. Die Abhandlung Marats durchgegangen. Mittags ben Herrn Obrist von Hendrich mit Herrn von Müsseling, Münchow, Buchwald, Anebel. Dann einige Zeit nach Hause. Berschiedene Munda an Herrn Hostammerrath Kirms. Abends mit August spahieren gegen Lichtenhain. Zu Hause die korinthische Ordnung in Hirts Baukunst.
- 21. Marat. Brief nach Berlin. An den Hofrath
  Berends nach Berlin. Spahieren im botanischen
  Garten und weiter. Sodann bis zur Rasenmühle. Flößer, die auf dem Wehre hängen
  blieben. Gespräch darüber mit dem Müller.
  Mittags unter uns zu Hause. Nach Tische mit
  August nach Ziegenhain. Der alte Richter im
  Hinausgehen, der Botanikus im Heruntergehen.
  Abends Sendung von Weimar.
  - 22. S. F. I. über bie farbigen Schatten. Borberei-

tung auf das Folgende. Mittag unter uns. Rach Tische Obrist von Hendrich. Abends Gülich. Sodann Major von Knebel. Später mit August allein.

- 23. Diego di Carwalho-Sampayo. Briefe. Hrn. bunge nach Hamburg, Dank für seine Schrift über die Farben. Hrn. Oberbergrath Reil nach Halle, ablehnend einen Antrag wegen Abssendung der Schauspieler nach Halle. Hrn. Hoferath Sartorius nach Göttingen, wegen der wonordischen Berhältnisse; Übersehung der Gedichte unserer Redoute. Hrn. Professor Passow nach Weimar, Rücksendung des Aussachs über den 24. Februar. Im botanischen Garten mit Obrist von Hendrich; nachher Major von Knebel. 18 Delaval. Mad. Seebeck begegnet. Mittags zussammen. Delaval. Abends spahieren nach dem Landgrasen zu. Nachts Fortsehung der heutigen Studien und Borbereitungen.
- 24. Delaval und Mengs. Spahieren, beh Rath 20
  Wedel. Mit demselben spahieren über die Hügel
  gegen die Baraschkenmühle, zum Leutra-Brückenthor herein. August war nach Weimar gegangen.
  Beh Tische griechische Stammwörter und abgeleitete, sodann Darwins Zoonomie. Artikel von 25
  ben Augengespenstern. Abends mit diesem und
  ähnlichem beschäftigt. Sendung und Briese von
  Weimar. Zeitungen.

- 25. Waring Darwin. Ausgegangen, zu Bohns, die ich nicht antraf. An der Leutra hin, durchs Paradies nach Hause. Borber Frau von Knebel, die von ihrer weimarischen Expedition erzählte. Mittags zu zweh. Nach Tische zu Geheimen Hofrath Stark; zu Mad. Hanbury, woselbst ich bis gegen 9 Uhr blieb.
- 26. Revision der bisherigen Aufsähe. Spahieren an der Leutra her. Gegend von Schillers Garten.

  Durchs Paradies zurück zu Herrn Oberst von Henstrich. Mittags zu zwen. Nach Tische gezeichnet; tam August. Unterhaltung mit demselben über weimarische Begebenheiten. An Hrn. Prof. Belter nach Berlin. An Hrn. Stadtgerichtssath Dr. Schlosser nach Franksurt, wegen des angekommenen Wechsels.
- 27. Hoffmanns Farbenharmonie. Um 11 Uhr Herr Abeken. Rachher spahieren. Beh Frau Major von Knebel. Zu Mittag August. Nach Tische gezeichnet. Dr. Seebeck. Obrist von Hendrich. Expedition nach Weimar. Die Belagerung von Smolensk an Herrn Genast. Berschiedene Expeditionen an Herrn Hoffammerrath Kirms. Abends allein. Aufsat des Dr. Blair.
- 25 28. Dr. Blaix, übersett. Spatieren mit August. Erst in Webels Garten, wo eine Cantua blühte. Dann burch die Leutra. Ein weniges gezeichnet. Mittags zu dreh. Nach Tische gezeichnet. Die

nachsten Arbeiten burchgebacht. Abends Sendung von Weimar.

- 29. Briefe nach Weimar. Besuche von Herrn von Ziegesar, Einsiedel, Eglosssstein und Hendrich. Mit lettrem um 11 Uhr nach Drakendorf, wo 5 wir dis Nacht blieben. Gegenwärtig waren Frau von Ziegesar aus Weimar, Dem. Gotter und Hofrath Stark. Abends August.
- 30. Abichluß ber Tafeln. Überficht bes Bangen. Spatieren. Erft allein, bann mit Obrift bon 10 Benbrich. 3m botanischen Garten und nach bem Philosophengang gu. Mittag gu breb. Rach Tifche Expedition nach Weimar. Raften mit Relten nach Beimar. Srn. Geheimerath von Boigt nach Beimar mit Briefen bom Berg= 15 rath Boigt aus Imenau, ingleichen mit einem Wechfel von 1000 fl rheinisch. Srn. Softam= merath Rirms, Bolffifche und Röpfifche Sache. Bibliothetar Bulpius, Badet mit Gelb von Frommann. Rapontita-Samen; alles in dem Ra= 20 ften an meine Frau. Un Stadtgerichtsrath Schloffer nach Frantfurt, Rachricht wegen bes angetommenen Bechiels und ber bengefügten Berechnung. (Auf bie Poft gegeben.)
- 31. Blair. Spatieren, zuerst mit Seebeck im bota= 25 nischen Garten und sonst. Dann ging ich allein um die Stadt. Mittags zu zwen. Rach Tische gezeichnet. Die nächsten Geschäfte durchgedacht.



1810. Märg. April.

Abends das Zeichnen fortgesetzt. Sendung von Weimar.

#### April.

1. Blair. Hernach spazieren, in Knebels Garten, bann nach Lichtenhain zu. Mittags zu Hanburys, wo Herr und Frau von Schardt, Mad. Schopenhauer, Dem. Gotter und mehrere Jenaische. Daselbst geblieben bis Nachts.

5

- 2. Dr. Blair. Nachher zu Frommanns, mit Mad. Schopenhauer zu Herrn von Anebel. Spatieren. Mittags zu drehen. Nach Tische Obrist von Hendrich, mit August über seine Studien und anderes. Gezeichnet. Abends ben Bohns.
- 3. Die Tafeln weiter durchgesehen. Nachher spatieren in den botanischen Garten. Hofrath Eichstedt traf mich daselbst. Sodann ben Frommanns, wo Frau Hofrath Schopenhauer den Herrn von Knebel bossirte. Mittag zu dren. Nach Tische geschlasen. Expedition nach Weimar. Späterhin August. Abends gezeichnet.
- 20 4. Die Taseln weiter durchgesehen. Kam Major von Anebel. Mit demselben in den botanischen Garten, dann zu Frommann, um von Frau Hof=rath Schopenhauer Abschied zu nehmen. Mittags zu drehen. Nachher Obrist von Hendrich. Mit ihm allerleh durchgesprochen. Abends August. Ich zeichnete und er las in Götzens Selbstbiographie. Sendung von Weimar.

108 1810. April.

- 5. Die Tafeln geendigt. Deshalb mit Herrn From=
  mann gesprochen, und ihm das Manuscript über=
  geben. Um 11 Uhr nach Drakendorf, wo sich
  zum Geburtstag des Herrn von Ziegesar große
  Gesellschaft eingefunden. Abends zurück. Roch seiniges für die nächste Zeit durchgedacht.
- 6. Den Blairschen Aufsatz durchgegangen. Den 39. Bogen zur Revision. Mit August spatieren, den Philosophengang, dann ins Thal herunter, durchs Zwähner Thor herein. Mittags zu drehen. 10 Kam nach Tische meine Frau. Zeichnung vom Aufzuge. Obrist von Hendrich, Major von Knebel und Dr. Seebeck. Hatte angefangen den Wilselm Meister zu lesen. Abends zu fünf.
- 7. Schluß des Manuscripts zum historischen Theil 13 durchgelesen. Hernach Wilhelm Meister. Sodann mit den Frauenzimmern und August auf die Löbstädter Wiesen. Ferner in den botanischen Garten. Zu Tische alle behsammen. Abends gingen die Frauenzimmer auf den Ball. Ich 20 suhr fort den Wilhelm Meister zu lesen.
- 8. Einige Schemata für den Schluß der Farben=
  geschichte. Mit den Frauenzimmern spazieren.
  Mittags Obrist von Hendrich und Dem. Huber
  zu Tische. Abends beh Major von Knebel. Ge= 25
  zeichnet während die übrige Gesellschaft tanzte.
- 9. Rachricht daß Durchlaucht ber herzog tommen wilrbe. Ginige Geschäftsfachen. Wilhelm Meister.

٩

Zum Herrn Obrist. In Erwartung Serenissimi gezeichnet und auf dem Hose spasiert. Nach 1 Uhr kam der Herzog mit dem Fürsten Repnin. Mit dem letztern auf die Bibliothek und ins Museum. Beh Tasel vorzügliche Unterhaltung über russische Geschichte, Charaktere u. s. w. Abends zu Dr. Seebeck, dessen Geburtstag war. Große Gesellsichaft. Unterhaltung mit ihm über die Wirkung sertiger Beleuchtung und Angränzendes.

5

- 10. Confession des Verfassers zur Farbenlehre. Einige Briefe. Zu Mittag ben Herrn Obrist von Hendrich mit Herrn und Frau von Knebel. Nach Tische zu Hause. Ordnung gemacht. Abends allein.
- 15 11. Die Confession durchgegangen. Gingen die Meinigen nach Weimar. Ginen Augenblick spazieren,
  das Detail des Pulverthurms anzusehen. Nachher
  zu Hause gezeichnet. Beh Tische zu zweh. Correctur des 40. Bogens vom 2. Theil. Gegen
  Abend gezeichnet und getuscht.
  - 12. Entschuldigung statt des supplementaren Theils. Nachher spahieren, zu Knebel. Mittags zu zwehen. Nach Tische Wilhelm Meister und gezeichnet. Wajor von Knebel. Über Dr. Seebeck und in-wiesern derselbe zu halten sehn möchte. Un Wilshelm Meister und den Zeichnungen fortgefahren.
  - 13. Entschuldigung wegen des supplementaren Theils. Rachher etwas gezeichnet. Mittags zu zweben.



1810. April.

110

Nach Tifche herr von hendrich. Wilhelm Meifter Abends gezeichnet. An Hrn. lette Bücher. Sofrath Meyer nach Weimar, landschaftliche Stigen. Un Grn. Geheimen Rath Boigt, Bibliothets=Subalternen 2c. An Hrn. Rupfer= 5 ftecher Müller, 25 Thaler für die Blatten der Farbenlehre. Un Frau Hofrathin Schopenhauer mit den Profilen von Reinhold und Un brn. Softammerrath Rirms, Anebel. Vortrag wegen Beterfilie.

10

- 14. Recapitulation des historischen Theiles. Wajor von Anebel. Über Seebecks Berhältnisse. Mit= taas zu zweben. Cainhards Leben Carls bes Groken. Abends Sendung von Weimar. bibamus von Zelter. Eginhard fortgefest.
- 15. An der Anzeige und Recapitulation. Nachher spatieren in den botanischen Garten. Mittags zu zweben. Nach Tische Cginhards Leben Carls bes Großen. Lanbichaftliche Zeichnungen. Abends ben Hanburgs.
- 16. Un der Anzeige und Recapitulation. Spakieren in dem botanischen Garten und sonft. **Eginhards** Leben Carls bes Großen. Mittags zu zwen. Rach Tische zu zweh in ben botanischen Garten. Abends Turpins Gefchichte Carls bes Großen. 25 Gezeichnet.
- 17. Nebenftehende Briefe. Un Zelter nach Berlin, befonders wegen feiner Tepliger Reife. Un Dr.

Cotta nach Tübingen, wegen seiner Ankunft in Weimar. Avisbrief an Frege nach Leipzig wegen der 800 Thaler, zugleich Anweisung derselben an Ludecus. Revision der Anzeige und Recapitulation. Spazieren, im botanischen Garten. Mittag zu zweh. Kam der Bibliothekar und brachte manches mit. Expedition nach Weimar. Abends ben Frommanns kleine Landschaften gezeichnet.

- 18. Französisches Husarenregiment, das von Magdes burg kam. Ich war auf dem Altan des Schlosses. Kleines Gedicht: Jäger und Koch. Mittags zu zweh. Abends zu Knebel, welcher eben auszog. Abends allein. Turpins Chronik.
- 19. Ging das französische Regiment ab. Cajus
  Gracchus nach Wonti. Landschaftliche Zeichnungen.
  Wittags zu zwen. Abends zu Hause. Turpins
  Chronik.
- 20. Theater und andre Expeditionen nach Weimar.
  Beh Knebel im neuen Quartier. Mittags zu
  w zweh. Turpins Chronik. Major von Knebel.
  Dr. Seebeck. Für mich gelesen und gezeichnet.
  Un Hofrath Sartorius nach Göttingen, mit dem Gedicht von der Kahenpastete.
- 21. Anzeige durchgegangen. Schlegels Recenfion von Grieß' Übersetzung des Ariost. Beh Knebel im neuen Garten. Mittag zu zweh. Kamen hernach von Hendrich und Bulpius. Abends Sendung von Weimar.



#### 1810. April.

- 22. Un den Stanzen. Nebenstehende Briefe. Un Hrn. Gefandten von Reinhard nach Cassel, wegen der Kölner Gemäldefreunde. Un Hrn. Rammerconsulent Hufeland, mit einem Briefe des Hofrath Behrends aus Berlin wegen der s Hadertschen Ungelegenheiten. Mittags beh Frommanns mit Uderts, Nachmittag und Abend das geblieben. Brand der Fenstergardinen.
- 23. Früh an den Stanzen. Kamen die Frauenzimmer von Drakendorf um Uderts abzuholen. Sie bey 10 Frommanns besucht. Wittags zu zwehen. Abends zu Knebel. Verschiednes über Hemsterhuis, Fürstin Galligin, Fürstenberg, Hamann u. f. w.
- 24. Anzeige und Recapitulation burchgegangen. Hernach spahieren, und beh Knebel. Mittags zu 15 zwehen. Nach Tische Bibliothekar, der allerleh von alten Zeiten, besonders aber von Mad. Albrecht und ihrer Lebensart erzählte. Expedition nach Weimar. Zu Hause. Im Lairesse gelesen.
- 25. Anzeige und Recapitulation. Dr. Seebed brachte 20 seinen Auffah. Die Frauenzimmer von Draken= dorf, welche Uderts wiederbrachten. Im bota= nischen Garten. Zu Tische zu zwepen. Alte Geschichten, besonders Werd. Im Lairesse gelesen. Zu Hause. Boten von Weimar.
- 26. Anzeige und Recapitulation. **Baria. Briefe** von Massenbach. Mittags zu zwen. **Rach Tifche** Cresist von Hendrich und Bibliothetar Bulpius.

Berhandlung wegen des neuen Buchbinders. Abends beh Major von Anebel.

- 27. Die Anzeige und Recapitulation nochmals durch= gegangen. In den Cabinetten und der Bibliothet. Rachher im botanischen Garten. Bu zwen Mittags. Über moralische Erzählungen in Stanzen, Inhalt, Form, Reime. Nach Tische Expeditionen nach Weimar. Un Sofrath Dener, die Beichnungen der Dem. Reinhard jurudgeschickt. Un orn. von Strud, wegen feines Trauerfpiels 10 Cajus Gracchus. Daffelbige an Genaft abge= Un die Theatercommission wegen fendet. Lorkina. Un Frau von Schiller. her einiges geordnet. erhalten das Backet mit 406 rh. 7 ar. 15
- 28. Die Revision der Anzeige und Recapitulation beendigt. Spatzieren mit Herrn von Hendrich. Über die Camsdorfer Brücke in den ehemaligen Wiedeburgischen Garten. Mittags zu zwehen.
  20 Nach Tische Legationsrath Bertuch. Zu Ottenh, den großen galvanischen Apparat für Halle zu sehen. Dann zeigte er mir den Anfang des Lorgnetten Schleisens. Spatzieren. Sodann zu Knebel. Über die preußische Hochmuthsmünze.
- 25 29. Der zwehte Bogen von den Tafeln. Expeditionen nach Weimar. Kam August. Nachher Lorzing. August aß mit uns und erzählte von seinen Jagdsfreuden in Gerstungen und ritt nach Tische weg.



1810. April. Mai.

114

Zu zwey spazieren in Webels Garten. Dann über die Ölmühle nach dem Apoldaischen Steiger hinauf, von da gegen die Stadt zurück und nach Hause. 30. Berschiedene Expeditionen. Die Stanzen "das Tagebuch" abgeschrieben. Gegen Mittag Anebeln s den vierundzwanzigsten Februar gebracht. Zu Tische zu zweyen. Gegen Abend nach Lichtenhain. Nach Hause. Sodann zu Anebel. Über den vierundzwanzigsten Februar und dergleichen.

### Mai.

1. Mancherley Expeditionen nach Weimar. Un 10 Brn. Rammerfecretar Ludecus die Banfaischen Papiere gurudgefendet und das Beldgeschäft bes Brofeffor Boigt abgethan. Un Brn. Landschaftssyndikus Schumann, Auftrag bie Hadertschen Papiere von der Regierung gu 15 nehmen. Bendes eingeschloffen an meine Frau mit berichiedenen Auftragen. Srn. Gebeimen Rath Boigt, mancherley Geschäftssachen, befonders überfendet Maffenbachische Briefe und Votum in der Bibliotheksangelegenheit. Hoftammerath Kirms, mehrere Theaterexpeditionen. Correctur der Tafelnerklärung. Frommann: über dief Geschäft gesprochen und anderes. Mittags zu zweh. Correcturfachen. Bu Weffelhöft in den Garten. Bu Mad. San= 25 bury. Bu Obrift von Hendrich.



5

10

#### 1810. Mai.

- 2. Promemorias und Expeditionen. Baumwolle und Fabrikation berselben. Gegen Mittag zu Anebel. Bu zweh zu Tische. Correctur und Umsehen der Seiten von der Entschuldigung. Abends zu Anebel. Bruce's Reisen nach Abhssinien. Gezeichnet. Die Katarakten des Nils.
- 3. Einiges Theatralisches vorbereitet. Zeichnete ich im botanischen Garten. Kam Herr Genast von Weimar. Theatergeschäfte wurden besprochen. Speiste derselbe mit uns. Nach Tische Herr Obrist von Hendrich. Fuhr Genast ab. Abends zu Knebel. Cajus Gracchus von Monti im Original. Bruce's Reise nach Abhssinien 2c.
- 4. Briefe. Obrift von Hendrich wegen des Passes.
  3eitig gegessen. Mit dem Buchbinder wegen der Taseln. Gelb von Rentamtsadministrator Kühn.
  Um 1 Uhr nach Hohlstädt gesahren, wohin Herr Geheimer Rath von Boigt und Herr Hofrath Meyer kam. Abends um 7 Uhr zurück.
- 20 5. Briefe. An Hofrath Werner nach Rom, eingelegt in einen Brief an Cotta. An Dem. Bardua nach Dresden der Mad. Handurh mitgegeben. Einige Promemoria. Beh Knebel im Garten mit Seebeck. Zu zweh beh Tische. Campagne-Erinnerungen zum Behuse künftiger Confession. Nachher zu Mad. Handurh. Beh Zeiten nach Hause. Franklins Leben.
  - 6. Auffätze und Briefe. Kam August. Baron



1810. Mai.

116

Rennenkampf, der mir manches von Kom und Paris erzählte, auch die Übersetzung des Tibull von Koreff und einen Brief von Alexander von Humboldt brachte. Sodann Frommann. Eberwein, der mit uns speiste. Tanzmeister von Rusdolftadt. Nach Tische russische Lieder. Obrist von Hendrich. Hofrath Huschte. Abends zu Knebel. Koreff. Zuletzt "das Tagebuch".

- 7. Absendung des Hofgartners Wagner nach Weimar. Nebenftebende Briefe und Expeditionen. Un Srn. 10 Softammerath Rirms mehrere Expeditionen in Theatersachen. Un brn. Geheimen Rath von Voigt, ben Professor Boigt und die Bimmer in der Reitbahn betreffend. Un Frau von Schiller mit Briefen an Cotta. Un 15 Rupferftecher Müller, wegen 100 Abdrücken Alles in einem Bactet an zur Farbenlehre. meine Frau. Mittags zu zwey. Abends ben Rnebel, allein; ging aber balb nach Saufe.
- 8. Müdlehr des Hofgärtners. Sendung vom Herzog. 20 Besorgungen deswegen, mit Obrist von Hendrich und dem Tischer, ingl. mit Lenz. Einige Aufsäte dictirt, andre präparirt. Mittags zu zwehen. Nach Tische in meinen Werken gelesen. Revision der letzten Bogen der Farbenlehre. Abends zu 25 Knebel, wo ich Seebeck fand. Wir lasen den historischen Theil stellenweise und blieben lange zusammen.

9. Manches für Weimar. Serenissimo. Geftell jum Dodelle. Pferbescelet. Auguft meine Werte. Rirms Lauchstedter Reife. Regierung&Secr. Ludetus Hadertische Papiere. Ordnung der Baviere und Sachen. Lette Revision. Riemer 5 nach Weimar Spazieren. Bot. G. Wedel, nach Lichtenhahn zu. Rübfamen blühend. Bu Anebel. Durch Wagner abgerufen. War Prof Voigt angekommen. Bu An. jurud. Seebed. Prof. Voiat. Erzählungen von Baris. Brief von Reinhard.

- 10. Ordnung durchaus. Weggeschafft manches. Professor Boiat. Allgemeines. Bortrait der franz. Rahferin. Hofr. Fuchs wegen dem Dr. Diplom. Mittag allein. Zu Frommanns. vorher au 15 Seebeck und Bohn. Braf v Fritsch wegen Maffebach. Zu Knebel Prof Boigt. Erzählungen und Fragmente von Baris.
- 11. Geordnet, eingepackt. Mehrere Briefe. Frau v. Stein Weimar Fr v Epbenberg Berlin 20 Fr v Hengendorf Weimar Dem Brentano Landshut. Zu Boigt Parifienfia. Zu Knebel. Mittag allein. Auf die Bibliotheck. Abends beh Anebel Cotta. Mit demfelben das Nötige besprochen. Zu Knebel wo ich Boigt und Seebeck 25 fand, erfter erzählte von havre be Grace und Rouen.
  - 12. Berfchiedene Briefe. Graf. Rant Leipzig. Rach=

1210. Mai.

113

her kamen die Meinigen von Weimar. Herr Frommann, welcher nach Leipzig ging. Herr Zimmer von Heidelberg, ein Porteseuille von Zeichnungen des Doms in Köln mitbringend. Zusammen gegeffen. Rach Tische Major von s Anebel Haupsche Mineralien. Abends zusam= men.

- 13. Briefe und Expeditionen. Hofrath Meyer, mit demfelben die Kölnischen Zeichnungen durchgesehen. Späterhin Lortsings. Mit selbigen in den bota= 10 nischen Garten. Nachher zu Knebels. Mittags zusammen gegessen. Nach Tische Hendrich, Boigt, zulest Henry. Abends zu Hause. Kam August. Zusammen
- 14. Briefe und Expeditionen. In den botanischen 15 Garten. Die Frau Bibliothekar Bulpius mit ihren Berwandten. Zu Tische behsammen. Nach Tische das Kölnische Porteseuille eingepackt. Prosession Boigt. Käthsel, was man sich von ihm ausbitte. Spazieren, zu Knebel. Ins Paradies. 20 Dr. Seebeck.
- 15. Vicle Expeditionen. Un Sereniffimus. Hrn.
  Geheimen Rath von Boigt nach Weimar,
  den Buchbinder betreffend und anderes; ingl. eine
  Rolle an Dr. Geiger nach Paris. Un Hrn. 25
  Hofrath Behrends nach Berlin mit den
  Hadertschen Gemmenverzeichniffen. Un die Redaction des Morgenblattes nach Stuttgart

mit den Stanzen. An Hrn. von Reinhard mit der Anzeige und einem Brief an Hrn. Boisserée. Ginpacken. Im botanischen Garten. Beh Anebel, wo wir Langermann fanden. Mittags unter uns. Gegen Abend ging meine Frau weg. Abends zu Herrn von Anebel, wo Langermann und Seebeck waren und wir bis gegen Mitternacht blieben. Gespräch über die Fere im Salzburgischen.

5

10

15

2υ

25

Fere werden im Salzburgischen mehr oder weniger imbecille Menfchen genannt. Alle Ortichaften an der Salza haben beren mehr ober weniger; in allen Familien befinden fich ihrer, auch unter den Kindern der Fremden, die dahin ziehen ober sich dahin verheirathen. Es gibt Stufen diefer Blödfinnigkeit, und beswegen werden breierlen Urten von Feren gezählt. Weltläufige, welche allenfalls umber nach der Refidenz gehen tonnen, um irgend ein Geschäft zu verrichten; Revierige, welche bloß in dem Revier des Dorfes tonnen zu hirten oder sonst gebraucht werben: Unrevierige, welche nicht aus bem Saufe tommen und nicht die mindeften Fähigkeiten haben. Diefe Menfchen find fo häufig, daß gewiffe Gewohn= beiterechte für fie bergebracht find.

16. Bey Zeiten aufgestanden, eingepackt. Um 8 Uhr von Jena abgesahren. Bey schönem Wege und gutem Wetter um 3 Uhr in Bösneck eingetroffen. überlegung manches Borhabens. Gute Schmerlen. Umrif von Orlamünde.

- 17. Früh um 4 Uhr ausgefahren, gutes Wetter und Weg. In Schleiz gefüttert. Sodann unter einigem Sprühregen nach Hof. Herr Jacob sheinrich Büttner in Hof. Im Steinbruch gezeichnet. Nachher zu Haufe. Komischer Barbier. Herr von Schütz war nicht mehr Kreisdirektor, sondern ein Herr von Rübiger.
- 18. Früh von Hof weggefahren, gutes Wetter, guter 10 Weg. Unterhaltung über Biographica und Afthetica.

Heroische, Reise-, Liebes-Motive, harakteriftische, einen gewissen Zustand bezeichnende.

Fronische Ansicht des Lebens im höhern Sinne, 15 wodurch die Biographie sich über das Leben er= hebt. Superstitiose Ansicht; wodurch sie sich wieder gegen das Leben zurückzieht. Auf jene Weise wird dem Verstand und der Vernunst, auf diese der Sinnlichkeit und der Phantasie ge= 20 schmeichelt; und es muß zulest, wohl behandelt, eine befriedigende Totalität hervortreten.

# Metamorphofe.

Der Grund von allem ist physiologisch. Es gibt ein physiologisch-pathologisches, z. E. in allen 25 Übergängen der organischen Natur, die aus einer Stufe der Metamorphose in die andere tritt. Diese wohl zu unterscheiden vom eigentlichen morbosen Zuftande.

Wirkung des Außeren bringt Retardationen hervor, welche oft pathologisch im ersten Sinne sind. Sie können aber auch einen morbosen Zustand hervorbringen und durch eine umgekehrte Reihe von Metamorphosen das Wesen umbringen.

Jeder der eine Confession schreibt, ist in einem gefährlichen Falle, Lamentabel zu werden, weil man nur das Morbose, das Sündige bekennt und niemals seine Tugenden beichten soll.

10

15

20

25

Conftellation und Horostop ben meiner Geburt. Bon deutscher Litteratur nicht die Rebe. Große Ausländer, Boltaire, Montesquieu. Borbereitung zum künftigen Schicksal der Welt alles außer Deutschland: Paoli, Franklin.

Tendenz der Deutschen zu einer Urt von Hu= manitätstultur. Heruntersteigen der Bornehmen, um sich werth zu machen.

Fürsten begünstigen die Litteratur: Emmerich Joseph von Mainz, Graf Bückeburg, Anna Amalia.

In Neuhof gefüttert. Detachement von Franzosen, etwa 12 Mann und 1 Offizier, sehr sauber gekleidet und machten vielerleh Späße. Giniges gezeichnet. Nachher über Asch und die Mauth;



1810. Mai.

122

am Quarzselsen etwas gespeist. Hinter bemselben die Gegend im klaren schönen Sonnenschein. Gegen Abend in Franzensbrunn. An den Brunnen gegangen, Wasser getrunken, im Schwan logirt.

- 19. Bon Franzensbrunn um 6 Uhr ab. Ben ichonem Wetter und fehr beschwerlich werdenden Chauffeen bis 3wota. Dafelbft zu Mittag gegeffen. seres christicolae. Ben drohendem Regen und schönem Weg, vorübergebendem Sprühregen nach 10 Carlsbad, gegen 4 Uhr. Die Substructionen der neuen Chauffee von weitem gefeben. In den dren Mohren eingekehrt. Visitatoren. Angae= packt, geordnet, den Kutscher abgefertigt. Stect= nadeln an Mad. Herder und meine Frau. Näh= 15 nadeln an lettere. 1 Dutend ginnerne Löffel an biefelbe, 2 Sate Stridnadeln besgleichen. an orn. Obrift von Benbrich abreffirt. Geld nach Franzensbrunn für 2 Riften Ggerwaffer. Glastrug an Auguft. 20
- 20. Früh um 5 Uhr aufgeftanden. Nach dem Schloß= brunnen, der verfiegt ftand. Zum Therefien= brunnen, der tiefer gefaßt war und dem ehe= maligen Schloßbrunnen ähnelte. Zum Neu= brunnen, der viel schwächer lief als sonst. Prinzeß 25 Marianne von Sachsen. Zum Sprudel, den sonderbaren Zustand betrachtet. Un allen Brun= nen getrunken. Besucht den Umtmann, begegnet

Graf Corneillan, Herrn von Tümpling, dem Postmeister und anderen. Ilm 11 Uhr gebadet. In den weißen Hirschen, in das rothe Herz, Quartiere zu besehen. Nach Tische Herr von Tümpling. Hernach auf die neue Chauffee vom Prager Wirthshaus bis an den Galgenberg.

5

10

15

20

- 21. Um 5 Uhr aufgestanden, an verschiedenen Brunnen getrunten. Prinzeß Marianne von Sachsen. Bon Tümpling. Rach 11 Uhr vom Fenster des weißen Hirschen den gegenwärtigen Zustand des Sprudels gezeichnet. Gegen Abend durch den Jahrmarkt zur Allee, bis zur Carlsbrücke und dem Säuerling. Wieder zurück; in dem Meersfräulein eingesprochen. Quartiere besehen. Zu Haufe noch einiges gezeichnet. Papier aufgezogen. Anderes geordnet.
  - Lindenstämme, von unten auf sich verslächend, in der Gegend der Carlsbrücke. Sie scheinen Stockausschlag zu sehn, aus sehr gefunden Stöcken vor geraumer Zeit abgeschlagener Linden, die im besten Wachsthum waren. NB. Berslächung deutet immer auf einen mächtigen, ja gewaltsfamen Trieb, der zum Ende der Vegetation, zu Entwicklung aller möglichen Gemmen hinstrebt, und sie zuleht auch es seh nun als Blume oder Knospe entwickelt.
- 22. Um Brunnen. Nach dem Frühftuck biographisches Schema. Nebenftehende Briefe und Ex-



1810. Mai.

126

2010. 2.00

ftehende Briefe abgesendet. Un Durchlaucht den herzog nach Weimar. Un meine Frau. Gegen Abend nach dem Sammer gu. Die Bohbeit angetroffen, mit berfelbigen zurückgekehrt. Im böhmischen Saale. Dann auf dem Choteki= 5 schen Weg. Abends zu Hause und bald zu Bette. 28. Wenig Sprudel getrunken. Dictirt an bem Schema ber Bivaraphie. herr von Tümpling. Seine Lehre wie die Repertage Gott zu Ehren in rechte Arbeitstage verwandelt werden follten. 10 Rach Tifche gezeichnet an ben Sprudel-Umriffen. Alsbann zum Sprudel. Der Amtmann war gegenwärtig, der mit einem Stabe sondirte, moraus man fah, daß es ein nicht fehr weiter Riß fen, aus dem die Quelle hervordringt. Abends 15 im fächfischen Saale. Pringeß Marianne und die übrige Gesellschaft. Zum Chevalier D'hara zum Thee, mit Gräfin Botocka und Razumovsky, dem Grafen Razumovsky und Corneillan, auch Abdruck schöner Gemmen die im Be= 20 O'Relln. sit von bezden Damen. Humoristische Erzählung des Chevaliers von einem Abenteuer, das ihm mit einem ruffischen Bfaffen begegnet, ber ihn in den Katakomben von Riew herumgeführt und ibn für einen Muhamedaner erklärt, weil er das 25 Rreug von der Rechten zur Linken und nicht von der Linken zur Rechten ben den heiligen Gräbern gemacht.

- 29. Weniges am Sprudel getrunken. Einige neue Bekanntichaften. Auf der Wiefe fbakieren. dem biographischen Schema dictirt. Rach Tische Herr von Tümpling. Um Sprudelzustand ge-Spatieren gegen die fachfische Wiese, zeichnet. 5 die Anlage der neuen Brücke besehen, das Chausses-Zickzack hinaufgegangen bis zum Brager Wirths-Am Gottelichen Garten bin gegen die Bringeß Marianne mit großer Lorenzkapelle. Gefellschaft, die vom Luisenfelsen kamen. 10 unter bis vor den fächfischen Saal. Auf der Wiese mit der Gesellichaft auf und ab. . Graf Razumoveth nach Saufe, seine Carlsbader Mineralien besehen und darüber gesprochen. Ben ber Gräfin zum Thee, war Graf Corneillan, 15 D'Hara und D'Relly. Geschichte wie D'Hara diefen Morgen der Bringeffin den Teufel in die Hand practizirt und fie damit promeniren muß. Fabel, daß ein Flötenspieler in den Latomien bie Canons erfunden habe, indem das Echo fuc-20 cessib und in consonirenden Intervallen seine Melobien nachbrachte.
- 30. Am Sprudel. Conversation mit Herrn von Unsschuld über Landesangelegenheiten. Biograsphisches Schema. Bor Tische spahieren nach der Carlsbrücke zu. Gegen 1 Uhr nach Haumovsky, von Tümpling und Frau, O'Hara und O'Kelly.



#### 1210. Mai. Juni.

128

Nach Zafel die geschnittenen Steine des Grafen angesehen. Um 7 Uhr mit Corneillans auf der Wiese gegangen.

31. Waffer getrunten. Rachher das biographische Schema geendigt. Herr von Hoch mit dem An= 5 suchen eines Gedichts bezüglich auf die Antunft der Raiserin. Spazieren nach der Carlsbrücke zu. Nach Tische nach der Ggerbrücke zu. Den Steinbruch besucht, wo die Quader zu dem neuen Brücken = und Straßenbau zugehauen werden. 10 Sogenannter ältester Sandstein. Giniges gezeichnet. Abends getuscht.

## Juni.

- 1. Am Brunnen. Schema des Nußbraunen Mādschens. Orlamündische Zeichnung getuscht. Nach Tische Herr von Tümpling. Im Tuschen fort= 15 gesahren. Nachher spahieren den Chotekschen Weg. Einiges gezeichnet. Nachher in den Saal, wo sich die gewöhnliche Gesellschaft sand. Nach Haufe. Einiges durchgedacht und vorbereitet. Shawls angesehen. Briefe von Hause, von Frau won Eydenberg. Quartier für die letzte gesucht.
- 2. Wenig getrunken. Gebicht auf die Ankunft der Kaiserin. Graf Razumovsky. Mancherley Mi=neralogisches und Geologisches mit demselben be=sprochen. Herr von Tümpling. Nach Tische an 25 den kleinen Landschaften getuscht. Den Wagen

besehen. Wenig spazieren. Abends im Saal. Dann ben der Gräfin Potocka mit Razumovsky, Corneillan u. f. w.

- 3. Früh am Brunnen mit dem preußischen Ritters

  jchaftsdirector von Klitzing, über die gegenwärstige traurige Lage von Preußen. Wanderjahre.

  Lenardo's Bekenntnisse. Druck des Gedichts auf der Kaiserin Ankunst. Gegen 4 Uhr auf das Prager Wirthshaus.
- 4. Am Brunnen. Nachher Wanderjahre: Besuch beh Balerinen. Herr von Tümpling. Mittags beh der Gräfin Potocka mit Corneillans und O'Kellh. Im Saale. Große Kälte und Feuchtigkeit. Späße deshalb. Abends beh O'Hara zum Thee. Fürst Lichnowskh, Graf und Gräfin Razumodskh.
- 5. Früh am Brunnen. Ging den ganzen Morgen spazieren, die neuen Capitel der Wanderjahre überdenkend, den großen Findlaterschen Weg und andre Promenaden. Schöne Moose. Abdruck des Gebichts. Erwartung des Prinzen Anton von Sachsen, welcher nach 1 Uhr ankam. Nach Tische getuscht an den kleinen Landschaften. Sodann im sächsischen Saale, den Herrschaften vorgestellt. Marquis Piatti. Sodann beh Graf Nazumovsky, wo Fürst Lichnowsky und die gewöhnliche Gesellschaft war. Chevalier O'Hara erzählte eine Gespenstergeschichte, welche sich in den letzten Tagen zwischen hier und Prag ereignet.

1810. Juni.

130

Blazer, Schloffermeifter, im golbenen Regel und beffen Beftede chirurgischer Inftrumente.

- 6. Früh am Brunnen. Die neuen Capitel der Wanderjahre durchgedacht. Brief an meine Frau nach Weimar, Ankündigung des Shawls, 5 und an Cotta, eingeschlossen an meine Frau. An dem Aussah über Carlsbad weiter dictirt. Anstalten zum Empfang der Kaiserin, die nach 1 Uhr eintraf. Mittags beh Ritter O'Hara zu Tische. Abends im Saal und der Kaiserin vor= 10 gestellt. Rachher die Mumination mitangesehen.
- 7. Früh am Brunnen. Die große Tour des Find= laterischen Weges. Wittags beh Graf Razu= movsky. Dispute zwischen Fürst Lichnowsky und O'Hara über das Recht geistliche Güter einzuziehen. 15 Ubends im Saal, mit der Kaiserin gesprochen. Packet mit dem Shawl an meine Frau.
- 8. Früh am Brunnen. Die große Tour der Prager Chaussee zu der Egerbrück hinauf, behm Dorotheen-Tempel herunter. Mittags zu Hause. 20 Bon Tümpling. Abends im Saal. Sodann zum Thee beh Gräfin Potocka mit Corneillans.
- 9. Früh am Brunnen. Nachher weite Promenade auf die Höhen zwischen dem böhmischen Saal und dem Posthose. Das von O'Hara erhaltene 23 Buch über die Irländischen Barden gelesen und einiges extrahirt. Abends in den Saal, wo sich die Kaiserin und der sächsische Hof befanden. Die

Kaiserin hatte in einem niedrigen Wägelchen mit 2 Rädern die Tour vom Schloßberg hinauf durch die Findlaterschen Promenaden gemacht. Abends mit der Gräfin Potocka und Corneillans auf der Wiese behm Zapsenstreich.

10. Früh am Brunnen. Nachher spazieren. Mittags beh Fürst Lichnowsth mit Graf und Gräfin Razus modsth, Gräfin Szaparh, Graf Corneillan, O'Hara und O'Relly. Spazieren, wo wir der Kaiserin begegneten und ihr in den Saal folgten. Abends beh Corneillans zum Thee. Gräfin Chotet.

5

- 11. Früh am Brunnen, mit der Gräfin Chotek auf und ab gegangen. Borher behm Prinzen Vernshard. Kam derfelbe hernach zu mir mit Herrn von Rühle und Herrn Hauptmann Verlohren. Zeichnungen ajustirt. Abends im Concert. Fiel ein starker Regen ein. Mit Graf Vouquoi nach Hause gefahren. Versprochnes Manuscript.
- 12. Früh am Brunnen. Nachher beh Müller die Frijchen Barben. Major von Kühle. Behm Prinzen Bernhard nach Tische. Abends Ball im sächsischen Saale. Den Tag über besonders an die Wanderjahre gedacht. Auszug aus Degerando Philosophie expérimentale.
- 25 13. Früh am Brunnen. Zeichnungen aufgezogen. Den Wanderjahren nachgedacht. Abends in den Saal, wo ich mich lange mit Prinz Anton unter= hielt. Nachher zu Graf Razumovskh, wo Fürst

1810. Juni.

132

Lichnowsty feine schönen Dofengemalbe vorzeigte, sowol Miniatur als Email.

- 14. Früh am Brunnen. Ben Müller. Graf Corneillan wegen bes Plates, der der Kaiserin gewidmet werden sollte. Überlegung der Inschrift s
  und eines Gedichtes. Beredung an Ort und
  Stelle. An den Zeichnungen beschäftigt. Starler einsallender Regen. Den Abend zu Hause,
  mit den Wanderjahren beschäftigt.
- 15. Starles Regenwetter, eingeheizt und zu Hause 10 geblieben. Gedicht zu der Einweihung des Plates der Kaiserin. Schema zum 5. Capitel und ff. der Wanderjahre. Graf Corneillan mit dem Souvenir. Nahm D'Kelly Abschied. Besuch von Herrn Limburger Eisenstuck. Rach Tische zu 15 hause. Abends ben Meyer, Graf Coloredo und Fürst Lichnowsky. Zu Corneillans in den Saal, wo die Kaiserin abermals gegenwärtig war. Abschied von Prinz Anton. Nachher ben Graf Razumovsky. Emails dem Grafen Corneillan 20 gehörig. Irländische Antiquitäten.
- 16. Eingeheizt und zu Hause geblieben. Das Bevorstehende an den Wanderjahren bedacht und das
  Schema supplirt. Das Gedicht auf den Platz der Kaiserin revidirt und beh Corneillans Abrede 25
  über diese Feyerlichkeiten. Nach Tische den Wagen
  probirt und auf den Hammer gefahren. Sehr
  schlechtes Wetter. In der Papiermühle, die

ganze Arbeit gesehen. Abends Aufzug der Bergleute, aus den Fenstern des Herrn von Tümpling angesehen.

- 17. Früh am Brunnen. Nachher beh Himmel und beh D'Hara. Die Abschrift des Gedichts wurde besorgt. Beh der Gräfin Potocka zu Tische mit Graf Corneillan und D'Hara. Ball im böhmischen Saale.
- 18. Am Brunnen. Zu dem neuen Plate. Einige Anstalten. Abschriften des Gedichts. Mittags zu Hause. Nach Tische einen weiten Spatiergang gegen den Hammer zu. Abends im Saale. Unterhaltung mit dem Kreishauptmann, über verschiedne Staatsverhältnisse, Bevölkerung, Bergwesen. Leinwandsabrik im Königgräßer Kreise. Fürst Morit Lichtenstein.
- 19. Früh am Brunnen. Nachher auf den Plat der Raiserin, zu arrangiren. Nachher Unterhaltung mit mehreren. O'Halloran Einleitung zu der Geschichte und den Antiquitäten von Irland. Unterhaltung mit Graf Razumovsky. Beh Meher. Mittag beh Limburgers. Nach Tische zu Mad. Lämel. Sodann auf dem Spatiergang, zur Dedication des Plates. Abends im Saale. Mit dem Kreishauptmann über Böhmen und andre öffentliche Gegenstände.
  - 20. Pringeß Marianne an ben Brunnen begleitet. Ulsbann mit Fürft Moriz Lichtenstein nach ber

Carlsbrücke. Unterhaltung über die neuern Welt= und Ariegsbegebenheiten. Zur Wiese zurück. Capellmeister Himmel. Fortsetzung des vorigen Gesprächs. Kaiser Alexander, die Allgemeinheit seiner Galanterien. Die Art wie ihn Madame s Bacharat (Kausmannsfrau in Petersburg) zum Besten gehabt, mit einem ceremoniellen Thee, statt eines vertraulichen zu dem er sich einge= laden.

- 21. Früh am Brunnen. Auftrag wegen bes Ab= 10 schiedsgedichtes der Kaiserin. Frohnleichnamspro= zession. Mittags mit Kitter O'Hara beh Mad. Lämel und Mad. Keil. Ölsner aus Paris und Jung. Abends Ball im böhmischen Saale. Und Allumination.
- 22. Am Brunnen. Gedicht zum Abschied. Abreise der Kaiserin früh um 7 Uhr. Abdruck der Stanzen auf den Plat der Kaiserin. Auf der Wiese. Prinzeß Marianne. Dechant Campe. Mittag zu Hause. An Frau Baronesse von w Ehbenberg nach Teplit.
- 23. Am Brunnen und Gebicht auf den Abschied der Kaiserin. Mittags zu Hause. Abends in den Saal. Borher mit Frau von Riedesel und ihrer Mutter spazieren. Spielte Himmel in der Woh= 25 nung der Gräfin Szapary.
- 24. Um Brunnen. Ubreise ber Pringeß Marianne von Sachsen. Gebicht auf die Abreise ber Raiserin.

Mittags ben Fürst Lichnowsty. Einige Gebichte vorgelesen. Abends ben Razumovsty. Die Gräfin war wieber zurückgekommen. Abermals ben ber Gräfin Szapary, wo himmel nochmals spielte.

- 5 25. Bollenbung und Einband der Abschrift der Gebichte für die Kaiserin. Um Brunnen und auf der Wiese. Mittag ben O'Hara mit Fürst Lich= nowsky und General Aboduroff. Abends ben Graf Razumowsky und ben Graf Moriz Lichten= stein, wo Graf Rosenberg war.
- 26. Richt am Brunnen. Wanderjahre fünftes Capitel. Beh Mad. Handurh. Auf der Wiese. Mittags zu Hause. Beschreibung von Teplitz. Gracians Homme de cour. Abends Fräulein von Riedesel begegnet. Im Saal. Beh Razumovsth, wo himmel vortrefflich spielte und ein Castrat schlecht sang. Bekanntschaft mit Fürst Kinsth.
- 27. Nicht am Brunnen. Sechstes Capitel der Wandersjahre. Nebenstehende Briefe. An meine Frau nach Weimar. An Hoftammerrath Kirms. An Hrn. Obrist von Hendrich nach Jena. Einige Besuche. Mittag zu Hause. Nachher spazieren, beh St. Florian hinauf, zum Prager Wirthshaus, die neue Chausse bis zum Egerthor. Gutes warmes Wetter.
  - 28. Richt am Brunnen. Das siebente Capitel ber Wanderjahre. Beh Franz Meyer. Fürst Rinsth, nachher Lichtenstein. Mittag zu hause. Wenig

- auswärts. Gracian Homme de cour. Reitia au Bette.
- 29. Nicht am Brunnen. Wanderjahre. Fürft Moris Lichtenftein. Ben Mad. Hanbury. Auf der Wiese mit Berrn Frege. Über öftreichische und s jächsische Staatsanleihen. Mittags zu Hause. Gegen Abend spatieren, nach der Carlsbrude, ben Bier=Uhr=Weg und ben Chotetichen zurud. Nachher ben Corneillans zum Thee. Räthfel. Charaden und Calembours.
- 30. Wanderjahre. Mittags ben Hofrath Roel, in Gefellichaft von Fürft Morig Lichtenftein, Rinsty, Graf Colloredo, Polizentommissär Hoch. Pactet nach Lauchstädt an meine Frau durch Geren von Selldorf, mit Chocolade, Pfeffermunge und 15 einem Glase nebst Brief. Spatieren.

10

20

## Juli.

- 1. Früh am Brunnen. Nachher auf ber Wiefe mit Fürst Moriz Lichtenstein. Mittags zu Hause. Mehrere Zeit bei Meyer. War der Abdruck der Gedichte im Wert.
- 2. Nicht am Brunnen. Tacitus historiarum lib. I. Billetchen von Wolf. Nach Tisch zu Hause. Nachher D'Hara. Mit demfelben beb der Gräfin Branicka. Unterhaltung mit Doctor Capellini über das frühere Leben in Bavia, das spätere in 25

Bien; Frant u. f. w. Abends Körner. Hernach Corneillan. Bulett bei Mad. Sanbury.

- 3. Früh zu Hause. Gesammtabdruck der Gebichte an die Kaiserin. Kurze Promenade auf den Chotekschen Weg. Zu Hause Tacitus. Nachher ben Körners. Brief an Geheimrath Wolf nach Teplit wegen des Quartiers. Abends nach dem Posthose. Erst die Gräfin Branicka, dann Körners getroffen, mit diesen zurück. Dann in den Saal. Mit Gräfin Clary und Gesellschaft spahieren. Gräfin Lanzkoronska nach Hause begleitet.
- 4. Früh am Brunnen. Sendung der Nauwerksschen Zeichnungen und Briefe von Zelter. Tacistus. Oberschpellationsrath Körner, sodann Graf Chotek. Anstalten zum Ausziehen. Nach Tische siel großer Regen ein und Abends Gewitter. Zu Hause geblieben. Abends Dialogus de causis corruptae eloquentiae. Brief an meine Fran nach Lauchstädt mit den Gedichten an die Kaiserin. Brief an Professor Zelter nach Teplit. Antwort auf sein Heutiges.
- 5. An die Wanderjahre gedacht. Bei fortwährendem Regen zu Hause. Bor Tische zu Mad. Hanburh. Nach Tische Dialogus de causis corruptae eloquentiae. Abends den Chotekischen Weg. Graf Razumovsky angetrossen. Zeitig nach Hause.
  - 6. Den 1. Band ber Wanderjahre burchgegangen

und durchgedacht. Um 11 Uhr zu Ober-Apellationsrath Körner, über Musik, Theater und dergl. Rach Tische Graf Corneillan, O'Hara und Dr. Capellini. Abends zu Körners, wo verschiedenes zum Clavier und zur Guitarre gesungen wurde.

- 7. Wanderjahre. Brief des Herzogs durch den Berwalter Brehme. Fürst Moriz Lichtenstein. Brief
  an den Herzog sowie an Fürst Lichnowsky. Abbruck der Gedichte in Quart. Um 5 Uhr zu
  Graf Stolberg-Wernigerode. Rachher spahieren. 10
  Mit Lord Findlater gesprochen und mehreren.
  Abends kam Hofrath Stark an. Briese von
  Knebeln und sonst.
- 8. An den Wanderjahren. Geheimer Hofrath Stark.

  Um 12 Uhr Borlesung ben Fürst Moriz Lichten= 15
  stein, wobeh mehrere Damen: Gräsin Clarh,
  Fürstin Kinskh, Czernin, Lanzkoronska, Pigna=
  telli u. s. w. und Prinz August von Preußen.
  Über Tische Besuch von Lord Findlater. Nach
  Tische Apellationsrath Körner. Kam Frau von 20
  Chbenberg. Sendung von Wolf. Zeichnung von
  Nauwerk. Abends Ball. Prinz Heinrich und
  August von Preußen.
- 9. An den Wanderjahren. Den Mann von 50 Jahren durchgegangen. Besuch von Frau von Schenberg. 25 Berschiedene Visiten, beh Hofrath Stark. Prinz August und Findlater, Hanburys. Nach Tische nicht ganz wohl; schlechter Abend und Nacht.

- 10. Ausgeruht. Johann Müllers Allgemeine Geschichten. Brief von Reinhard. Graf Razumovsky. Reuß Beschreibung des Franzensbades. Besuch von Frau von Eybenberg. Hofrath Stark.
- 5 11. Müllers Allgemeine Geschichten. An den Wandersjahren revidirt. Ober-Apellationsrath Körner. Nach Tische Müllers Allgemeine Geschichten. Abends mit Frau von Spbenberg spazieren geschren. Nachher Herzogin von Acerenza und Genz. Pariser Nachricht von dem Brande des Schwarzenbergischen Saals.
- 12. Wilhelm Meisters Wanderjahre. Kam Geheimrath Wolf an. Müllers Allgemeine Geschichten.
  Frau von Eybenberg. Russisches Liedchen.
  Wittags allein. Rach Tische in Müller sortgefahren. Abends spazieren nach der Puppischen
  Allee und so weiter. Nach Hause. Prinzeß Pauline.
  Zu Körners. Gegen den sächsischen Saal. Kreishauptmann. Abends Ballade des jungen Körner.
- 20 13. An den Wanderjahren revidirt. Müllers Allgemeine Geschichten. Ober-Apellationsrath Körner: über die Unart der Deutschen, durch übertriebene Forderungen das Geleistete zu vernichten, da sie doch immerfort vom Mittelmäßigen leben und sich nähren. Nach Tische gelesen. Gegen Abend zu Franz Meyer, wo die Grasen Czernin waren. Abends beh Frau von Chbenberg: Hackertische Anekboten.

- 14. An den Wanderjahren revidirt. Müllers Allgemeine Geschichten. Nach Tische Frau von Spbenberg. Abends im Concert von Himmel. Großes Gewitter und Regen. Nachher beh Frau von Spbenberg.
- 15. Am Brunnen. Kam Zelter. Depesche von Töplit, Briefe von Hause enthaltend. Untershaltung mit Zeltern. Graf Apponhi, Körner, Wolf. Mittags Zelter zu Tische; musikalisches und rhythmisches Interesse. Nachher mit ihm wauf die neue Chaussee. Abends beh Frau von Eybenberg.
- 16. Am Brunnen. Dann an den Wanderjahren revidirt. Kam Zelter. Blieb derselbe zu Tische. Über Prometheus. Nach Tische die noch unge- 18 druckten Poessen vorgelesen. Abends beh Frau von Cybenberg. Kam Zelter dazu.
- 17. Am Brunnen. An ben Wanberjahren weniges. War Frau von Sybenberg oben. Mittag Zelter. Die Steinsammlung von Müller. Abends Vor= 20 lesung ben Frau von Cybenberg; Prinzessin von Curland, Gräfin Czernin, Fürst Reuß und Lichtenstein.
- 18. Lange im Bett geblieben. Nachher Millers Allgemeine Geschichten. Zimmermanns Calender 25 von 1807. Zelter. Mit ihm über Prometheus. Derselbe zu Tisch. Physische Clemente der Tonkunst. Abends beh Frau von Cybenberg.

19. Lange im Bette geblieben. Brief an Sartorius. Wanderjahre erstes Buch. Zelter. Graf Auersperg. Über Prag. Einschränkung des Buchhandels und der Societät. Beh Tische berlinische Berhältnisse. Nach Tische allein. Müllers Weltgeschichte und Zimmermanns America. Abends Zelter. Über das römische Carneval und Ühnliches. Beh Frau von Ehbenberg. Das Märchen und in wiesern es eine Deutung habe.

- 10 20. Früh im Bette geblieben. Brief an Reinhard. Geheimer Rath Wolf, Zelter, Ober=Apellations= rath Körner. Mittags Zelter. Müllers Welt= geschichte geschloffen. Abends Zelter zum letzten Male.
- 15 21. Lange im Bette. Die Voltairischen Briefe von 1755 angefangen zu lesen. Hernach zu Frau von Eybenberg. Mittags allein. Nach Tische Geheimer Rath Wolf. Vorlesung der Wolken des Aristophanes.
- 22. Voltairische Correspondenz von 1755 an. Nebenstehende Briefe. An Geheimen Secretär Bogel nach Töplitz mit Einschluß an Herzog. An meine Frau nach Lauchstädt. An Hrn. Gesandten von Reinhard nach Caffel. An Hrn. Hofrath Sartoriuß nach Göttingen. Mittags beh Frau von Cybenberg gegessen. Campe's Wörterbuch.
  - 23. Boltairifche Correspondenz und biographische Be-

1810. Juli.

142

trachtung. Geheimerath Wolf. Abends ben Hanburys, Abschied zu nehmen.

- 24. Voltairische Correspondenz. Ariegsrath Clausen aus Breslau mit einem Brief von Stein. Mitztags allein. Visiten nach Tische. Beh der Herz s zogin von Curland. Beh Körners. Abends beh Frau von Cybenberg, wo Mamsell Saaling, Mad. Frohberg. Vorteseuille der Fräulein von Kerpen.
- 25. Früh Boltaire's Correspondenz von 1760—1. Ben dem Musikus Kauffmann, das Harmoni= 10 chord zu hören. Körners sangen daselbst. Auf der Wiese spatieren. Mit Herrn von Hoch und einem jungen Manne von Wien, der einen Gruß von Friedrich Schlegel brachte. Prosessor [Schu=mann] von Bareuth. Er wird das physische 15 Journal herausgeben. Ben der Prinzeß Pauline. Abends spatieren gegen den Hammer zu. Dann ben Frau von Eybenberg.
- 26. Voltairische Correspondenz von 1760 an. Mitztags beh der Herzogin von Curland. Abends 20 spazieren, nach dem neuen Chotetischen Weg und dem Belvedere. Beh Tafel wurde viel von dem Aufenthalte der Herzogin in Paris gesprochen, dem Theater, den Kunstwerken und dergleichen. Auf dem Belvedere fanden sich Geheimrath Wolf, 25 Graf Apponhi und Dem. Saling. Sehr schöner Abend und reiner Sonnenuntergang.
- 27. Voltaire's Correspondenz von 1760 1761 abge-

schlossen. Manches eigene Biographische aus jener Zeit notirt. Bey Regierungsrath Clausen. Bredowsche Tabellen zur Litterärgeschichte. Bestanntschaft und Unterredung mit Kiesewetter. Mittag zu Hause. Beh Franz Meyer. Abends beh Frau von Eybenberg.

5

10

15

- 28. Die Wanderjahre vorgenommen. Geologische Ansfänge. Über den neuen methodischen Vortrag der Tonlehre im Parallelism mit der Farbenlehre. Über den Vortrag der ganzen Physik in eben dem Sinne. Subject, Object, Vermittlung. Mittag zu Hause. Nach Tische Dr. Stieglis von Leipzig. Zu Frau von Eybenberg, mit ihr zu Meher. Schöner ungarischer Muschelmarmor. Dose von Pudding Stone, an der man das Porphyrartige
- 29. Schema der Tonlehre in Parallelism mit der Farbenlehre. Überlegung des geologischen Theils der Wanderjahre. Bredowsche Tabellen zur Litterärgeschichte. Zu Hause gegessen. Bor Tische beh Dr. Stiegliß. Nach Tische spaßieren auf den Chotekischen Weg u. s. w. Abends beh der Gräfin Razumodskh. Tacitus Leben des Ugricola.

deutlicher als fonft feben konnte.

- 25 30. Geologische Überlegungen. Nachmittags Spatierfahrt nach Elbogen mit Frau von Eybenberg. Abends bey derselben.
  - 31. Geologie. Un hiver à Londres par Surr. Ro-

man. Mittag Frau von Cybenberg. **Nach Tische** Brinzessin Acerenza.

### Auguft.

- 1. Fortgesetzte geologische Betrachtungen. Un hiver à Londres. Mittag allein. Ben Franz Meper. Händel wegen des Quartiers vom steinernen s Hause. Ben der Herzogin von Curland. Abends ben Frau von Eybenberg.
- 2. Nachricht von Töplit wegen des Quartiers. Un= ftalten zur Abreise. Mittag beh der Prinzeß von Hohenzollern mit der Herzogin von Cur= 10 land. Abends beh Frau von Chbenberg.
- 3. Borbereitungen zur Abreise. Bisiten, Rechnungen und bergl. Mittags beh der Herzogin von Curland. Auf dem Chotekischen Weg zu guter Lett. Abends beh Frau von Epbenberg.
- 4. Abreise. Buchau. Bis dahin Granit und Bafalte. Libkowit. Kurz vor dieser Station rother
  Thon weit ausgebreitet. Derselbe fährt fort;
  alsdann Sand. Bor Buschwitz Basalt. Der
  Acker aus Berwitterung desselben. Schönhof. 100
  Meldung auf dem Schlosse. Einen Theil des
  Parkes beh schönem Wetter besehen. Abends die
  Gesellschaft angetrossen. Gräfin Czernin, Schwester, Schwägerin, Herr von Thisbat. Hosmeister
  Zelinka, der uns geführt hatte.
- 5. Früh ftarter Regen. Sobald er aufgehört, ben

übrigen Theil des Parks besehen. Zur Tafel die gestrige Gesellschaft. Nach Tasel ging ein Theil weg. Wir suhren dis zum gothischen Gebäude, gingen sodann zur Meiereh, Weinderg und Badehaus; suhren gegen den Bocksberg, den wir bestiegen. Augitenreiches Gestein, das in eine Art Mandelstein übergeht. Auf dem Kückweg in einer Hohle merkwürdiger kuglichter Basalt lagerweise. Fanden die Familie in der Fischerhütte. Abendessen, Abschied genommen.

5

10

- 6. Abgereift, auf Saaz. Erft schwarzer basaltischer Boden, dann thonig. Über die Eger, wo der Boden mit vielen weißen Quarzkieseln gemischt. Ansicht der wunderlichen Berge des Mittelgebirgs unterhielt uns auf dem ganzen Wege. Brüx. Die Gebirge blieben . . . . nach rechts hinter uns. Fruchtbare Gegend. Regenwetter. Beh Dux vorbeh nach Töplitz. Beh Durchlaucht dem Herzog. In der Töpserschenke eingekehrt. Abends behm Herzog.
  - 7. Ausgepackt. Spatieren im Park. Fand Gräfin [Daun] mit ihrem Sohn. Nach Hause. Entwurf der Schönhofer Gegend. Professor Zelter. Beh Durchlaucht dem Herzog gespeist. Mad. Seidelsmann und Tochter. Banquier [von Bergien] von Petersburg nebst Frau. Im Schauspiel: Rochus Pumpernickel. Nachher beh Fürst Clarh. Frau von Levetow.

- 8. Früh zu Hause, mit der Tonlehre beschäftigt. Dann zu Zelter, der seine Compositionen aus der Pandora spielte. Borher zu Frau von Grotthus. Beh Durchlaucht dem Herzog zu Tasel. Graf Waldstein von Dux. Mit Zelter spazieren, s Fichten unterwegs angetroffen. Abends zu Hause mit Zelter. Musikalische und politische Untershaltung.
- 9. Ausgezogen ins goldne Schiff. Für mich spatic= ren. Chladny. Um 1 Uhr gebadet. Mittags 10 behm Herzog. Gegen Abend spatieren, auf Schönau nach Dorne. Abends Savignys.
- 10. Ambrofi. Consultation. Nachher bey Savignys, mit ihnen im Park spazieren. Mittags beym Herzog große Tafel. Prinzeß Solms. General 15 Lestocq 2c. Um 1 Uhr gebabet. Nach Tische mit Savignys. Abends bey Fürst Clary.
- 11. Mit Bettinen im Part spazieren. Umständliche Erzählung von ihrem Verhältniß zu Fräulein Günderode. Charatter dieses merkwürdigen Mäd= 20 chens und Tod. Beh Zelter Duette des Durante. Nachher beh Fichte Abschied. Um 1 Uhr gebadet. Zu Tafel behm Herzog, der aber auswärts speiste. Prinz Vernhard. Herr von Marwiz, von Kühle. Verhältniß der französsischen Taktik 25 und des Exercirens zum deutschen; und andre Militaria. Savignys. Bettine. Zelter. Ge=

- schichte von Auferziehung der Bögel auf dem Landgute. Abschied.
- 12. Savignys reiften ab. Bey Zelter. Menschl. Stimme. Posthausgeschichte. Gebadet. Visiten.
- 5 Ju Tafel behm Herzog. Rebenische Familie. v. Levezov. Wit Zelter spazieren. Kehle und Ohr. Das Tagebuch.
- 13. Beh Durchl. dem Herzog. Briefe von Weimar. An meine Frau. B. Buch Reise durch Norwegen u. Lappland. Visiten. Mittag beh Durchl. Abends zu Fr. v. Grothus. Breslauerinn. In den Park. Zelter und Riemer. Schöne Mondnacht.
- 14. v. Buchs Reise. Unsichtbares Mädchen. Ge=
  badet. Behm König von Holland. Pr. Ligne.
  Beh Tasel zum Herzog. Zelter, v. Pful, Mar=
  wis. Unsichtbares Mädchen mit Zelter Parck.
  Fr. v. Grothus. Nach Hause. Zelters Bio=
  graphie. Brief an Frege wegen 400 rh Ussig=
  nation derselben an Geh. Setr. Bogel.
  - 15. v. Buchs Reise. Mit Herrn v. Kühl im Garten. Gebadet. Hofr. Becker. Behm Herzog zu Mitztage der auswärts speiste. Unterhaltung mit Starcke und v. Marwiz. Mit Riemer nach dem Schwefel Bad. Zelter. Dessen Biographie.

25

16. Schema ber Tonlehre. von Buch Nordcap. Gebadet. Prince de Ligne. Behm Herzog zu Mittag große Tafel Fr. v. Eibenberg ange-

- kommen Fr. v. Grothus bey berfelben. Abends Belter. Tonlehre. Deffen Biographie.
- 17. Schema Tonlehre, umgeschrieben. Briefe. An Bettine. An Fürst Lignowsky nach Tropspau. v. Buchs Reise. Gebadet. Zu Hause ges gessen. Rach Graupen mit Riemer und Zelter. Schöner Abend Gezeichnet. Spät der König v. Holland Zelters Biographie.
- 19. Zeitig spazieren ins Wäldchen. Besuch v. Docktor Umbrosi. Marpurgs Schriften. Beh Serenissimo 10 dann behm König v. Holland zur Tafel Abends beh Fr. v. Eibenb., v. Grothus, v. Genz.
- 20. Nebenstehende Briefe. An Hrn. Stadtge=
  richtsrath Dr. Schlosser nach Frankfurt.
  An Hrn. Hoftammerrath Kirms. An 18
  meine Frau. Bey Zelter. Pandora. ältere
  Lieder. Musicalische Theorie. Gebadet. Fr. v.
  Eibenb. Beym Herzog zur Tafel Fürst Ga=
  lizin. Minister Cerini. M. Piatti. Bey Zelter
  mit ihm und Riemer spazieren. nächster Hügel. 20
  Abends zusammen bey mir. Berliner Universi=
  tät pv.
- 21. In Dorne und auf der Hütte des Wäldchens. Gebadet. Mit v. Rühl, Pful und ge= speist. Zu Fr. v. Grothus. Im Theater. Hans 25 Klagl. Dem. Gichel. Bey Fürst Clary.
- 22. Tabelle der Tonlehre. Ben Zelter. neu componirte Lieder. über Berlin. Gebadet. Mit

Rühl, Pful, Bose zu Tisch. Ben Fr. v. Berg. Ben Danckelmanns. Herzogin v. Curland. Ben Zelter. Melodien. mit ihm und Riemer spazieren. Besuchte mich spät der König von Holland mit seinen Begleitern. Mit Zelter und Riemer. Sathros.

23. Beh Zelter. Musicalisch geschichtliches. Musizalische Spoche unter Marcellus. Sebastian Bach. Hendel. Im Garten. Gebadet. Gezeichnet. Mit Rühl, Pfuhl, Bose, Starcke zu Tisch. Behm König von H. mit demselben spazieren und ins Theater. Abends Zelter. Abschied.

- 24. Früh nach Bilin. Gezeichnet. Gefrühstückt. Zur Quelle. Gezeichnet. Durchs lange Dorf nach Hause. Gespeist. Riemer und Starcke auf den Felsen. Ich gezeichnet das Stadtthor. Zusammen einige Erfrischung Nach Hause Fahrt Schöner Tag und Abend.
- 25. Zu Fr. v. Grothus. Nach Stift Offec Beh dem Prälaten gesp. Die Kirche, die Bibl., das Naturalien kabinet, den Garten besehen. Zurück. Herrliches Wetter. Abends beh Fr. v. Groth. Graf Clary, Riemer.
- 26. Früh gezeichnet. Kam der Herzog. Gebadet. Beh Ser. zu Tafel. Große Gesellschaft. Nach= her mit Fr. v. Grothus Dann tam Graf Clarh. Borlesung von den Bögeln, dem Pagen pp.
  - 27. Gezeichnet ben Gingang v. Bilin. Gebabet. Bey

Fürst Windischgräß gesp. Journal de l'empire. Fortsetzung des Tadels der Jurys. Alcine.

- 28. Gezeichnet. Gebabet. Journal de l'Empire. Fort= gesetzte Händel wegen der Prix Decennaux. Mit Prinz Friedr. v. Mecklenb., Fr. v. Berg, Frl. s Lestoc zu Tasel. Bey der Hoheit. Abends Graf Clary, Gräsinn, Herz. Acerenza. Lecktüre. Die Bögel Auf dem Schlosse. v. Reden. Fürstinn Lubomirska. v. Mucius. v. Genz. — Titine sehr artig.
- 29. Gezeichnet. Un die Wanderjahre gedacht. Nachher gebadet. Behm König von Holland, wo ich einen Reisenden fand, der den Polartreis von schwedischer Seite besucht. Beh Durchlaucht dem Herzog. Beh Fürst Clary zu Mittag gespeist. 15 Prinz Heinrich von Preußen. Abends Gräfin Bouquoi und Frau von Mucius beh Frau von Ehbenberg. An meine Frau. Weimar. An Prof. Zelter nach Berlin Pandora.
- 30. Gebabet. Mittag zu Hause allein. Doppel= 20 burger Chaussee. Saubach. Dorne. Wäldchen. Fr. v. Grothus Erzählungen. Gewitter drohend.
- 31. Unterhaltungen der Ausgew. Behm Herzog Absch.
  nehmen. Im Garten. Fr v Grothus. Gebadet.
  Beh Fr. v. Berg allein. Mit Riemer spazieren. 25
  Auf dem Schlosse.

# September.

- 1. Gebadet Den König v. Holland im Garten gefprochen. Ben Fr. v. Berg mit Genz und Riemer. Graf Clary Borlefung Tageb.
- 2. Gezeichnet. Zu Fr v. Grothus. Graf Waldsftein. Nach Duchs. Gemälde. Große Tafel Bisbliotheck. Stall. Natural. Cabinet. Rüftkammer. Garten. Pferderennen.
- 3. Gebabet. Gezeichnet. Mittag ben Frau von Berg. Die lhrischen Stellen aus Pandora ge-10 lesen. Thee beh Frau von Mucius im Garten. Abends beh Frau von Cybenberg.
  - 4. Gebadet. Gegen Mittag nach Dux. Nach Tische den Park besehen. Sodann die geschnittenen Steine. Abends im Schauspiel: die deutschen Kleinstädter. Rücksahrt.

- 5. Gezeichnet. Richt gebadet. Mit dem König von Holland auf den Mont Ligne. Nachber lange mit ihm spakieren. Bey demselben zur Tafel mit dem Prinzen von Mecklenburg, Ligne und Solms. Nachber Taschenspieler und Bajadere. Beh Frau von Grotthus.
  - 6. Mittags bey Frau von Berg, mit dem Prinzen von Mecklenburg=Strelitz, Kammerherrn von Schmalensee und Dr. Ambrofi. Sodann zum König von Holland. Hernach bey Fürst Clary.
  - 7. Mittags zu Saufe gegeffen. Behm König bon

- Holland. Dann ins Theater. Hernach beb Frau von Cybenberg.
- 8. Nach Eisenberg über Brüx. Vor Tafel angetommen. Große Gesellschaft. Gegen Abend mit der Fürstin spapieren. Brizzi. Gesang Abends s behm Klavier.
- 9. Nach der Ruine Haffenstein, wo der Graf Firmian ein Dejeune gab. Alsdann zu demselben nach Brunnersdorf, wo man speiste. NB. Hagens= borf eine anstoßende schöne Besitzung desselben. 10 Schildtnecht, Ötonomierath, ein vorzüglicher Mann in seinem Fache. Beh Mondschein zurück. Abends groß Concert. Bon der Gesellschaft waren: die zweh Fürstinnen Lobkowiz, die Landgräfin von Fürstenberg, Fürst Lobkowiz der 12 Better, Landgraf von Fürstenberg, Fräulein von Kerpen und eine junge Prinzessin Lobkowiz.
- 10. Früh auf meinem Zimmer. Biographische Betrachtungen notirt. Große Tafel. Abends Gefang am Clavier.
- 11. Früh auf dem Zimmer wie gestern. Kleinere Tafel. Kamen Gent und Herr von Bose. Fahrt mit der Fürstin und der Familie auf den Seeberg. Abends vorgelesen.
- 12. Früh von Eifenberg ab, über Brüx nach Teplit. 25 Schöne Anficht des Mittelgebirges hinter Brüx. Ingleichen auf Dux, wenn man auf die Höhe zum Heiligen=Stock kommt und sich nach Dux

umkehrt. Mittags zu Hause. Abends Dr. Seebed. Biel über Berlin, Dresden und sonft.

13. Wegen Brizzi nach Weimar geschrieben. Mit Seebeck, Lober und im Garten spazieren. Beh Fr. v Berg mit dem Pr. v. Mecklenburg Behm König v. Holland Beh Prinzess Solms.

Merchwürdiger Löffel.

- 14. Ordnung gemacht. In ben Garten. Mit DUe Saling und Mad Froberg Kürftin Solms im Mittag ben Fr. v. Berg See tembel Sobann 10 jum König v. Holland Wallstein. Grot= hus. Borgelefen. Auf dem Schloß. Handel des Kammerdieners des Pr. de Ligne Serenabe Serenissimo. Wegen Briggi.
- 15 15. Graf Schomberg der mein Porträt zeichnete. Ariegsrath Herff von Berlin. Nachher beh Fürstin Solms, um 1 Uhr vorgelesen, sodann zu Mittag gespeist. Sodann zu Hause, behm König von Holland mich zu beurlauben. Zu Frau von Grotthus und Eybenberg. Zur Fürstin Solms, nochmals Abschied zu nehmen. Nachher auf dem Schloß.
- 16. Um 1/2 5 Uhr von Teplit weggefahren über Culm nach Arbiffau, daselbst 3/4 auf 7 Uhr angekommen. Hinter Arbiffau fängt der Berg an und führt bis zu einer kleinen Kirche, von wo man einen schönen Sinblick nach Böhmen hat. Zu

vier Pferden wurden noch zwei Ochsen vorgespannt. — Hier kamen wir ½ nach 9 Uhr an; sodann über Peterswalde um 1 Uhr nach Zehista; daselbst etwas gefrühstückt; um ¾ auf 5 nach Dresden.

17. Zu Prinz Bernhard u. Rühl. Zu Körners Galerie. — Weimarisch=Jenaische Colonie. Schleher= macher, M. Herz. v. Beulwitz Mittag zu Hause. Zu Kügelchen. Zu Becker Antikensammlung. Mad Schopenhauer. Grose Gesellschaft.

- 18. Zu Friedrich. Deffen wunderbare Landschaften. Ein Nebeltirchhof, ein offnes Meer. Rach Hause. Gefrühstückt. Körner Seebeck. Galerie. v Bourgoin. besonders äussere Galerie. Hartmann. Beh Prinz Bernhard gespeist. Fr v. Rühl Fürst Esterhazh Zu Körners. Musicalische Unterhaltung.
- 19. Ins Museum der Antiken. Daselbst verweilt bis Mittag Zu Appell. R. Körner. Musselin Tücker angeschafft Nach Hause. Hr. Hammer. 20 Mit Riemer Borkost. Auf der Gallerie. Bon Bourgoing dessen Bemerckungen über Gedichte. Mit ihm zu Tasel. Graf Canicos. Gen. Thielem. Graf Hazseld. Zu Dr. Bolckmann. Kügelchens Colossale Bilber. Große Gesellschaft.
- 20. Brief von Passow. Portraits des Gen. Thielemann und Frau von Retsch. Zu der Aucktion. Zu den Gypsen. Berweilt bis Mittag. Kunst-

händler. Beh Fr v. Grothus zu Tische. v. Buch= holz, Tochter und Guvernante. v Rühls. Ber= weilt bis gegen Abend. Zu Körners. Zu Bour= going. Spät nach Hause.

- s 21. Beh Dem. Seibler. Im botanischen Garten.
  Beh Herrn von Kügelgen, zu Wiederholung
  meines Porträts. Daselbst zu Tische mit Dr.
  Bolkmann und Frau. Dann zu Graf Canicos,
  ruß. Gesandten, zu Tasel. Bourgoing, Frau
  und Tochter, Thielemann, Frau von Knox. Abends
  beh Frau von Rühl zu Thee.
  - 22. Auf der Galleric. Mittags mit Seebeck zu Hause. In die Rüstkammer Zu Fr. v Grothus. Zu Ges. v Buchholz.
- 15 23. Zu Hauptm. v. Berlohren. Zu Oberküchenmeister von Racknis. In die katholische Kirche. schwache Musick. Zu Tisch. Mit Seebeck. Zu Oberh. Pr. Reinhard beh v. Pfeffel angefragt. Zu Hrn. v. Dohm. Zu Körners Große Gesell= schaft.
- 24. Aupferstich Gallerie mit L. Seidler, Seebeck und Riemer. Zu Kügelchen. Am Portrait. Zu Prinz Bernhard Mit Kühls und Fr v. Grothus gespeist. Auf die Gallerie. Zu Bechwell. schöne Gemälde. Auf die Brühlische Terrasse. Zu Gen. Thielemann.
  - 25. Alte Zeichnungen des Museums Sofr. Bloch. Ebelfteine geschliffen, kryftallifirt Mad Raaz.

- Bu Tische zu Saus. Gallerie Abschied Hof= gärtner Seidel Körners. Music.
- 26. Bon Dresden ab um 6 Uhr In Frehberg ansgek. gegen 1. Zu Trebra. Das Academische Gebäude besehen. Laboratorium. Spazieren. s Abends beh Trebra. Lampadius.
- 27. Auf die Grube beschert Glück über Tage alles besehen. Zu Trebra zu Tische v. Gut= schmidt. nach Tische aufs Amalgamirwerck. Alles angesehen der Ordnung nach. Abends beh Trebra. 10
- 28. Früh von Freyberg über Öderan nach Chemnit.
  Daselbst zu Mittag. Rach Tische mit Hofrath
  Thiersch die Spinnmaschinen besehen. Abends
  nahm Dr. Seebeck Abschied. Borher Unterredung
  mit demselben über verschiedene Ereignisse in der 15
  Litteratur, besonders über das Einschleichen der
  Unredlichkeit gegen die Sache.
- 29. Früh von Chemnit über Penig nach Altenburg.
  Zu Mittag gegeffen. Nach Tische auf Löbichau.
  Vorher Besuch von Kriegsrath Reichard, dann won Dem. Stock. Herzogin von Curland, Gräfin Raud, Geheimrath von Hardenberg, Fräulein von Dieskau, Graf Olenski und Frau, Professor Rösel und Körner, Sohn. Französische Medaillen.
- 30. Biographische Einzelnheiten. Jum Frühstück im 25 Zelte. Mit Gräfin Raud, Rösel und Körner auf ein wohlgelegenes Lufthaus. Zurück zur Tafel. Sobann nach Altenburg.

#### October.

- 1. Bon Altenburg nach Gera. Begegnete uns die Herzogin von Curland mit ihrem Gefolg, die nach Wien ging. Zu Gera im goldnen Baum eingekehrt. Zu Mittag gegessen. Nach Tische mit 2 Pferden, über Köstrit ben finstrer Nacht am neuen Gasthof in Thal Bürgel angelangt.
- 2. Um 6 Uhr ausgefahren, nach Jena. Ben Obrift von Hendrich. Ben Herrn von Knebel, daselbst gesehen Niethammer und Professor Boigt, Mad. Bohn und Dem. Seidler. Beh Herrn von Hendrich zu Tische, sodann nach Weimar.

10

15

20

- 3. Ausgepackt und Einrichtungen getroffen. Um 11 Uhr Besuch des Theaterpersonals. Unter uns gegessen. Nach Tische beh Durchl. dem Herzog. Abends in der Borstellung: Spiele des Zusalls. Kleines Ballet von Uhlich und Familie.
- 4. Theaterfeffion. Um 11 Uhr beh Durchlaucht ber Herzogin. Beh der Gräfin Henkel. Mittags zu Haufe. Nach Tische Mad. Deny. Hernach Mad. Lorking. Abends Gesang.
- 5. Berschiedene Briefe und andere Beschäftigungen. An Hrn. Brizzi nach München durch Herrn Kammerrath Bertuch. Herr Genast wegen Theaterangelegenheiten. Herr Kammerrath Berstuch wegen gegoffener und zu gießender Medaillen. Beh Hose zu Tasel. Graf Batthianh und Ges

malin. Abends zu Haufe. Zeitungen gelesen und andres nachgeholt.

- 6. Briefe. Un Sauptmann von Berlohren, nach Dresden mit Inlage an Graf Bofe und Emma Rörner. Un Brn. Gefandten von 5 Reinhard nach Caffel. Un Brn. Dr. Engelmann nach Frankfurt a/M. wegen ber Pforri= fcen Zeichnungen. Visiten. Bey Frau von Beindorf, Hofmarschall von Ende, Geh. Rath Boigt und Sohn. Die bren letten traf ich nicht. 10 Ben Hofrath Wieland, Frau Hofmaricallin Mittags zu Hause. Behm unficht=
  - baren Mädchen. Abends in Don Carlos.
- 7. Einiges expedirt. Um 11 Uhr Gesang. Bu Tafel bey Hofe. Nachher zu Hause. Abends mit August, 15 ber viel von Beibelberg und ben dortigen Studentenangelegenheiten erzählte.
- 8. Das biographische Schema supplirt. An die Wanderiahre aebacht. Mittags Rentsecretär Urlau von Cavellendorf. Rach Tische Bergrath 20 Boigt. Abends im Theater: bas Intermezzo.
- 9. An den Wanderjahren fortgegangen. Nachber Cavellmeifter Müller, weitläuftig mit ihm über bie Berhältniffe ber Mufit besonders bes Ge-Mittags Bergrath Voigt. Ram die 25 fanges. Pietra fungaja und wurde ausgepackt. Vor Tische bey Frau Hofrath Schopenhauer und Frau von Schiller. Abends zu Saufe.

- 10. An den Wanderjahren, geologischer Theil. Bissiten. Kleine Prinzeß. Bon Müffling und Gore. Mittags allein. Nach Tische Mad. Lorzing, Rolle der Agnes Sorel. Abends im Theater: der Machtspruch.
- 11. Briefe. Nachher Theatersession. Mit August geognoftische Unterhaltung. Mittag ben Hofe. Nachmittags behm Herzog. Abends ben Frau von Hebgendorf.
- 10 12. Faltische Bibliothetsgeschichte. Mit August über bie Geologie, Trebra und Haberle über diesen Gegenstand. Mittags allein. Nach Tische Lacretelle Histoire du XVIII. siècle. Abends Probe von der unruhigen Nachbarschaft. Ginen Augensblick zu Fräulein Gore, wo ich Osborn traf.
  - 13. Lacretelle Histoire du XVIII. siècle. Mittags bie kleine Beck. Abends im Theater: bie un= ruhige Nachbarschaft.
- 14. Lacretelle. Mufit; die Damen zum ersten Mal. Wittag Dem. Engels. Zwiebelmarkt. Wehrere Schauspieler. Abends allein.
- 15. Lacretelle. Einige Überlegung wegen des Romans und der Biographie. Kamen die Pferde an. Spazieren gefahren nach Belvedere. Pflanzen besehen. Mittag beh Frau Hofrath Schopenshauer. Abends beh Frau von Stein. Kam Augustens Decret als Kammer-Affessor.
  - 16. Briefe. An Fürft Lichnowsky nach Troppau

mit dem Dichterverzeichniß. Un Buchhändler Perthes nach Hamburg. Zeichnungen von Hammer angekommen. Lacretelle. Differtation de lapide fungifero. Mittags ben Hofe. Abends zu Hause. Biographisches Schema. Baterlän= s bisches Museum.

- 17. De la richesse minérale. Nach Belvebere gefahren. Die Boigtischen Tabellen mitgenommen und die Bflanzen darnach burchgegangen. Mittaas Unterhaltung mit ihm über 10 Weisser zu Tische. Runftgegenstände, den bronzenen Stier, das Goreiche Grabmal und bergleichen. Rammer= rath Riedel über die Logenangelegenheiten. Abends für mich.
- 18. Richesse minérale. Differtation De lapide fungi- 15
  fero von Severin (Neapel 1642) wieder aufge=
  legt Wolfenbüttel 1727. Theaterfession. Mit=
  tags Capellmeister Müller mit Frau und Toch=
  ter. Kaufmann Riquet aus Leipzig. Nach
  Tische Gespräch mit Capellmeister Müller über 20
  Musit, seine Clavierschule u. s. w. Abends mit
  August, frühere academische und künftige Ge=
  schäftsverhältnisse.
- 19. Richesse minerale. Lacretelle. Um 11 Uhr auf die Bibliothet, mit Herrn Geh. Rath von Boigt 25 conferirt; verschiedenes abgethan. Die Kunftsachen und Kupferwerte besehen. Mittags beh Hose. Es wurde spät gespeift, weil Durchlaucht

ber Herzog von Allstädt von der Jagd erwartet wurde. Späße mit Herrn von Stryck. Abends zu Hause einiges geordnet. Dann beh Frau von Stein, wo die Hoheiten gegenwärtig waren.

- 5 20. Früh Expedition nach Jena. An Hrn. von Knebel, an Hrn. Obrift von Hendrich nach Jena. Nach Belvedere gefahren, die Harperischen Landschaften zu sehen und sonstige Ölsische Gemälde. Vittag allein. Nach Tische Mad. Deny wegen ihrer Debütrolle. Abends im Theater: Cajus Gracchus nach Monti von Herrn von Stryck.
- 21. Lacretelle. Siegwart. Musit. Misericordias Domini cantabo in aeternum von Mozart. Die meisten Damen waren gegenwärtig. Wittags mit August ben Hose. Abends zu Hause mit August. Berschiedenes durchgesprochen.
- 22. Wegen Brizzi mit Serenissimo conferirt. Machte August seine Visiten. Bedachte ich einige Haupt= momente des biographischen Schemas. Mittags Tischner von Kettendorf, Gespräch über Ökonomie, Viehstand, besonders spanische Schafe. Abends Estasette an Brizzi. An Hrn. Brizzi nach München durch Cstasette.
- 25 23. Einiges auf die Sammlung der zerftreuten Gebichte bezügliches. Biographisches Schema. Siegwart. Ums Webicht gefahren. Zu Tische unter uns. Nach Tische Tibull von Koreff, mit dem Goethes Werte. III. Abeh. 4. 806.

Original verglichen. Dem. Engels Rolle der Isabeau. Abends zur Hoheit zum Thee, verweilt bis gegen 10 Uhr.

- 24. Nebenstehende Briefe. An Stadtgerichtsrath Schloffer nach Frankfurt am Main. An s Hofrat Fuchs nach Jena. Mittags Werneburg zu Tische. Die Meinigen waren nach Ettersburg gefahren. Hofrath Meher, der von Gotha, besonders den Kunstsachen, die Prinz Friedrich mitgebracht, erzählte. Abends im 10 Theater: die beschämte Eisersucht, worin Mad. Deny debutirte, und die kurze Che.
- 25. Kupferstecher Müller und Miniaturmaler Raabe mit dem Porträt der Hoheit. Professor Köthe. Theatersession. Mittags ben Hose. Lange an 15 · Lafel gesessen. August ging nach Jena. Keine Musik. Abends Siegwart und bergs.
- 26. Mittags ben Hofe. Geburtstag der Kaiserin Mutter. Abends Ball ben der Hoheit; August kam dazu von Jena zurück.
- 27. Aristophanes Wolken von Welker übersetzt. Den Siegwart abgeschlossen. Auf die Bibliothek, wegen der deutschen Litteratur von 1770 an. In den Park, dem Prinzen von Mecklenburg und Fürst Putbus begegnet. Mit denselben in 25 den Park und das römische Haus. Mittag Gesheimer Rath von Müller, der lange blieb und

Zeichnungen besah. Abends allein. Brief von Frau von Grotthus.

- 28. Brief an Frau von Grotthus. Musik. Biele Damen gegenwärtig. Mittags Wolffs zu Tische.
- Nachher den standhaften Prinzen gelesen. Abends zu Hause allein. Allgemeine deutsche Bibliothek. Meusels Miscellaneen artistischen Inhalts.
- 29. Reue Sammlung der Gedichte durchgegangen. Allgemeine deutsche Bibliothek. Spazieren gefahren. Mittags beh Hose, wo ich Frau von Berg fand. Abends allein zu Hause. Fortgesetzte Lectüre der allgemeinen deutschen Bibliothek. An Fr. v. Grothus Berlin.
- 30. Allgemeine deutsche Bibliothek. Reichardts Reise nach Wien 2. Band. Spahieren gesahren mit meiner Frau und Mad. Lorhing. Rachher beh Frau von Berg, die ich nicht antras. Mittags Herr Oels. Dessen Rolle im standhaften Prinzen. Abends Leseprobe des standhaften Prinzen.
- 20 Bet der Herzogin zum Souper. Frau von Berg und ihre Berwandten.
- 31. Allgemeine beutsche Bibliothek. Regierungsrath Claufen von Breslau, der von seiner Rheinreise an einem Fuße beschädigt zurücklam. Mittags unter uns. Abends Borstellung von Egmont. Nach derselben zu Frau von Berg.

#### Rovember.

- 1. Allgemeine beutsche Bibliothek. Theatersession. Meine Frau ging nach Jena. Ben Tische überlegung, ob man Egmont nicht ganz spielen solle.
  Rach Tische Reichardts Wiener Briefe 2. Theil.
  Abends Musik. Consirma. Kansers Weihnachtscantate; und St. Diogenes. Mit den Sängern
  geblieben. Bergwerksgeschichten.
- 2. Allgemeine beutsche Bibliothek. Mittags bey Hofe. Keine Fremben. Der Erbprinz war zurückgekommen, und war von den rheinischen 10 Gegenden und Orten, die er gesehen, die Rede. Abends zu Hause.
- 3. Allgemeine beutsche Bibliothek. Mittags Lega= tionsrath Falk zu Tische. Zeichnungen aus dem Göt vorgezeigt. Abends im Theater: Unruhige 15 Nachbarschaft.
- 4. Mufik. Confirma hoc Deus und die Weihnachts=
  cantate. Zum erstenmal der Canon St. Diogenes.
  Mittags der Probst und Diaconus mit seiner
  Frau und Herrn von Lewandowsky zu Tische. 100
  Über rufsische Geschichte und Litteratur. Karam=
  sin, der deutsche Art zu schreiben einführt.
  Abends zu Hause.
- 5. Nachricht, daß Brizzi in kurzem eintreffen werde. Berhandlung mit Genast wegen der Kleider und 25 Decorationen. Mittags Mad. Lorzing zu Tische.

Borher spatieren gefahren. Abends im Theater: der Botaniker, und im Ballet: Harlekins Geburt. Diese Tage her Restexion über die Epochen der deutschen Litteratur.

- 6. Einige Briefe. Mittags Mad. Lorzing zu Tische. Nach Tische die Rolle der Zara aus dem standhaften Prinzen. Nach 4 Uhr in die Probe von Achille, sodann des standhaften Prinzen.
- 7. Beschäftigung mit theatralischen Vorarbeiten zum Uchille und standhaften Prinzen. Mittag ben Hose. Nach Tasel viel über Suwarow, von dem die Hoheit allerleh Seltsamkeiten erzählte. Abends zu Hause. Morgenblatt und verschiedenes vom Tage.
- 18 8. Theatergeschäfte und Session. Mittag unter uns. Rach Tische Prosessor Döbereiner und Bergrath Boigt. Um 4 Uhr in die Probe von der Oper Uchille. Abends Musik. Größere Gesellschaft. Die behden Jenenser. Bey Tasel gesungen.
- 9. Expeditionen wegen Döbereiner, nachdem ich beh Durchlaucht dem Herzoge gewesen und deßhalb nachgefragt. Mittags Professor Döbereiner und Bergrath Boigt zu Tische. Über Chemie, Physik, Botanik. Abends in der Probe von der Oper Achille, erster Act.
  - 10. Gingen die Frauenzimmer nach Jena. Expebitionen wegen der chemischen Anstalt. Wittags allein. Almanach des Dames, Abends Theater:

trätmaler Raabe. Abends beh Frau von Egloffstein, wo Frau von Schiller und Herr Präsident Fritsch. — Der Hausfreund — Ankunft von Brizzi.

- 5 17. Briefe. An Hrn. Buchhändler Perthes nach Hamburg. An Hrn. Kammerfecretär Rau=
  werk nach Razeburg. An Hrn. Hauptmann
  von Berlohren nach Dresden. Berschiedenes
  expedirt. Herr Brizzi. Mit demfelben gegen
  12 Uhr zu Durchlaucht dem Herzog und der
  herzogin. Mittags beh Hofe. Abends im The=
  ater: Je toller je besser.
- 18. Hadertsche Biographie. Gesang. War Herr Brizzi gegenwärtig. Mittag unter uns. Um 5 Uhr in die Probe von Achille beh Frau von Hendendorf, blieb zum Abendessen daselbst. Erster Thee beh Mad. Schopenhauer.
- 19. Haderts Biographie. Packet an Hrn. Oberberghauptmann von Trebra mit der Farbenlehre 2c. nach Freyberg. Mittags große Gesellschaft: von Einsiedel, Frau von Heygendorf, Brizzi und Kinder, Capellmeister Müller und Familie, Genast, Hoftammerrath Kirms, Rath Kruse, Stromeyer. Abends zu Hause.
- 20. Haderts Biographie. Einige Briefe. Un Hrn. Professor Zelter nach Berlin. Un Hrn. Doctor Niclas Meher nach Minden. (Un= frage: woher die Durchzeichnungen). Mittags

- ben Hofe. Hernach in der Probe von der neuen Oper. Dann zum Thee ben Frau von Schardt. Das Märchen vorgelesen.
- 21. Haderts Biographie umzubictieren angefangen. Capellmeister Müller wegen verschiedener Anges selegenheiten. Spazieren gefahren. Mittags unter uns. Nach Tische Mad. Lorzing, Kolle der Recha. Abends Jphigenie.
- 22. Haderts Biographie fortgefahren. Theater= fession. Mittags ben Hose. Abends zu Hause. 10 Kosebues Stüd: Bachter Felbkümmel.
- 23. Früh Theatersachen. Um 10 Uhr nach Jena. Beh Herrn von Hendrich zu Tische. Obrist von Gablenz, von Einsiedel, von Lyncker.
- 24. Mit Auguft zu Tische. Abends ben Frommanns. 15
- 25. Mittags ben Knebel, mit Bergrath Boigt.
- 26. Um 1/2 11 Uhr von Jena abgegangen. Mittags unter uns.
- 27. Hauptprobe von der Oper Achille. Mittag beh Hofe. Ked von Jena producirte seine Tischler- warbeiten. Abends beh Frau von Stein, wo die Hoheit gegenwärtig war. Zeichnungen und anderes vorgewiesen.
- 28. Promemoria wegen der jenaischen Chemie und des Göttlingischen Rachlasses. Ramen From= 25 manns von Jena und Dem. Seidler. Dieselben zu Tische nebst Regierungsassessor Müller, Prosessor Ragemann und Miniaturmaler Raabe.

Bor und nach Tische Zeichnungen angesehen. Abends Aufführung der Oper Achille.

- 29. Schreiben an Portalis. Theatersession. Mittags Frommanns, Professor Schulze, Professor Hand,
- Dr. Schütz, Bilbhauer Weißer. Abends im Theater: Rathan. Rach dem Schauspiel die Fremden und einige Schauspieler.
- 30. Gingen Frommanns fort. Einiges an Haderts Biographie. Mittags ben Hofe. Kam Obrift von Hendrich. Abends Concert des Fagottisten Brand. Nachher zu Tische Obrist von Hendrich, Geh. Regierungsrath Müller, Postmeister Becker, Dem. Huber und August.

### December.

- 1. Erfte Abtheilung der Hackertschen Lebensbeschreis bung. Jagemanns Bilder gesehen, wo die Hers zogin, die Hoheit, Prinz Friedrich von Gotha und der Erbprinz sich einfanden. Zu Tische die jenaischen Freunde. Abends zwehte Vorstellung von Achill. Beh Tische wie Mittag. August und der Postmeister gingen noch die Nacht fort.
  - 2. Erste Abtheilung der Hackertschen Lebensbeschreisbung. Musik. Herzog von Gotha, Prinz Friesbrich von Gotha, Durchlaucht der Erbprinz, mehrere Damen und Herren. Mittags Herr von Hendrich, Mamsell Huber, Herr Denh und Strobe. Gingen erstere nach Tische nach Jena

zurud. Abends beh Frau Hofr. Schopenhauer. Kaazische Zeichnungen.

- 3. Hackerts Biographie. Erster Aufenthalt zu Reapel.
  Mittags unter uns. Abends Gleims Biographie
  von Körte. Nachher beh Frau von Heygendorf, s
  wo der Herzog, die Prinzen und große Gesell=
  schaft war. An Fürsten Lobkowis nach Wien.
  An Grafen Portalis nach Paris. An Doctor
  Cotta nach Tübingen mit Copien des Borstehenden.
- 4. Gleims Leben von Körte. Haderts Biographie. 10 Reapolitanische Berhältnisse. Mit Capellmeister Müller spahieren gesahren. Bor Tasel zu Prinz Friedrich. Mittags ben Hose. Abends ben der Hobeit zum Thee, Concert und Souper. Mad. Müller und Brand ließen sich hören, sodann 15 Prinz Friedrich und Brizzi.
- 5. Haderts Biographie. Reapolitanische Verhält=
  nisse. Expeditionen nach Jena. Hrn. Professor
  Döbereiner nach Jena, mit den Göttlingschen
  Catalogen. Frau Professor Göttling nach Dena. Hrn. Bibliothekar Udert nach Gotha,
  wegen seines Gemäldes von Griechenland. Hrn.
  von Anebel, wegen der nächsten Oper. Mittags
  unter uns. Abends zu Hause. Hofrath Meyer.
- 6. Briefe. Reglement wegen der Concerte fremder 25 Musiker. Theatersession. Mittags unter uns. Des Fürst Ligne Brief an Durchlaucht den Herzog bechiffrirt und die Copie berichtigt. Abends

Musik. "In Flammen nahet Gott." Einige Canons vom Capellmeister, der gegenwärtig war. Zulett Abendessen.

- 7. Briefe. An Frau von Grotthus nach Berlin. Bor Tafel ben Prinz Friedrich von Gotha. Nachher ben Hofe. Abends Musikprobe.
- 8. Hadertische Biographie. Kam Major von Anebel und Bergrath Boigt. Mittags zusammen gespeist. Abends Don Carlos. August war auch gekommen, mit dem ich mich den Abend unterhielt.
- 9. Haderts Biographie. Eintritt ber französischen Revolution. Gesang. Große Gesellschaft, Prinz Friedrich von Gotha, Erbprinz. Mittags Gäste: Herr von Knebel, Bergrath Boigt, Kammerrath Riedel, Capellmeister Müller. Abends ben Frau
- 15 Riedel, Capellmeister Müller. Abends beh Hofräthin Schopenhauer, Kleines Souper.

- 10. Haderts Biographie. Mittags ben Hofe. Prinz von Gotha und zweh Prinzen von Homburg. Abends mit den Frauenzimmern. Uderts Gemälde von Griechenland.
- 11. Borbereitungen zu der Hackertschen Biographie. Musik im Goullonschen Hause. Mittags unter uns. August war früh nach Jena gegangen. Abends für mich. Uckerts Griechenland.
- 25 12. Hadertische Biographie. Bestellung ben Woll= baum, wegen der Chiffre Ph. Gorani. Mittags unter uns. Abends für mich, die Lectüre von Gorani fortgeseht.



1810. October.

162

- Original verglichen. Dem. Engels Rolle der Rabeau. Abends jur hoheit jum Thee, verweilt bis gegen 10 Uhr.
- 24. Rebenftebenbe Briefe. Un Stadtgerichtsrath Schlosser nach Frankfurt am Main. Hofrat Fuchs nach Jena. Mittaas Werne= burg zu Tische. Die Meinigen waren nach Ettersburg gefahren. Hofrath Meyer, der bon Gotha, besonders den Kunftsachen, die Bring Friedrich mitgebracht, erzählte. Abends im 10 Theater: die beschämte Eifersucht, worin Dad. Deny bebutirte, und die kurze Che.
- 25. Aupferstecher Müller und Miniaturmaler Raabe mit dem Porträt der Sobeit. Professor Röthe. Theatersession. Mittags bey Hofe. Lange an 15 -Tafel geseffen. August ging nach Jena. Reine Musit. Abends Siegwart und bergl.
- 26. Mittags ben Hofe. Geburtstag der Kaiferin Mutter. Abends Ball ben der Hoheit; August tam bagu von Jena gurud.

20

27. Ariftophanes Wolfen von Welter übersett. Siegwart abgeschloffen. Auf die Bibliothet, wegen der deutschen Litteratur von 1770 an. In den Bark, dem Bringen von Mecklenburg und Fürft Butbus begegnet. Mit benfelben in 25 ben Bart und das römische Saus. Mittag Geheimer Rath von Müller, ber lange blieb und

Zeichnungen befah. Abends allein. Brief von Frau von Grotthus.

- 28. Brief an Frau von Grotthus. Musik. Viele Damen gegenwärtig. Wittags Wolffs zu Tische.
- nachher den standhaften Prinzen gelesen. Abends zu Hause allein. Allgemeine deutsche Bibliothek. Meusels Miscellaneen artistischen Inhalts.
- 29. Reue Sammlung der Gedichte durchgegangen. Allgemeine deutsche Bibliothek. Spazieren ge= fahren. Mittags beh Hofe, wo ich Frau von Berg fand. Abends allein zu Hause. Fortgesetzte Lec= türe der allgemeinen deutschen Bibliothek. An Fr. v. Grothus Berlin.
- 30. Allgemeine deutsche Bibliothek. Reichardts Reise nach Wien 2. Band. Spahieren gefahren mit meiner Frau und Mad. Lorhing. Nachher beh Frau von Berg, die ich nicht antraf. Mittags Herr Oels. Dessen Rolle im standhaften Prinzen. Jen. Abends Leseprobe des standhaften Prinzen. Beh der Herzogin zum Souper. Frau von Berg
- 31. Allgemeine deutsche Bibliothek. Regierungsrath Clausen von Breslau, der von seiner Rheinreise an einem Fuße beschädigt zurückkam. Wittags unter uns. Abends Borstellung von Egmont. Nach derselben zu Frau von Berg.

und ihre Bermandten.

# Rovember.

- 1. Allgemeine deutsche Bibliothek. Theatersession.

  Meine Frau ging nach Jena. Ben Tische über=
  legung, ob man Egmont nicht ganz spielen solle.

  Nach Tische Reichardts Wiener Briefe 2. Theil.

  Abends Musik. Consirma. Kansers Weihnachts= s
  cantate; und St. Diogenes. Mit den Sängern
  geblieben. Bergwerksgeschichten.
- 2. Allgemeine beutsche Bibliothet. Mittags bey Hofe. Keine Fremden. Der Erbprinz war zurückgekommen, und war von den rheinischen 10 Gegenden und Orten, die er gesehen, die Rede. Abends zu Hause.
- 3. Allgemeine deutsche Bibliothet. Mittags Lega= tionsrath Falt zu Tische. Zeichnungen aus dem Göt vorgezeigt. Abends im Theater: Unruhige 15 Nachbarschaft.
- 4. Mufik. Confirma hoc Deus und die Weihnachts=
  cantate. Zum erstenmal der Canon St. Diogenes.
  Wittags der Probst und Diaconus mit seiner
  Frau und Herrn von Lewandowsky zu Tische. 10
  über rufsische Geschichte und Litteratur. Karam=
  sin, der deutsche Art zu schreiben einführt.
  Abends zu Hause.
- 5. Nachricht, daß Brizzi in turzem eintreffen werde. Berhandlung mit Genast wegen der Kleider und 25 Decorationen. Mittags Mad. Lorzing zu Tische.

Borher spazieren gefahren. Abends im Theater: der Botaniker, und im Ballet: Harlekins Geburt. Diese Tage her Restexion über die Epochen der deutschen Litteratur.

- 6. Einige Briefe. Mittags Mad. Lorting zu Tische. Nach Tische die Rolle der Zara aus dem standhaften Prinzen. Nach 4 Uhr in die Probe von Uchille, sodann des standhaften Prinzen.
- 7. Beschäftigung mit theatralischen Vorarbeiten zum Uchille und standhaften Prinzen. Mittag ben Hose. Nach Tasel viel über Suwarow, von dem die Hoheit allerley Seltsamkeiten erzählte. Abends zu Hause. Morgenblatt und verschiedenes vom Tage.
- 18 Aheatergeschäfte und Seffion. Mittag unter uns. Rach Tische Professor Döbereiner und Bergrath Boigt. Um 4 Uhr in die Probe von der Oper Achille. Abends Musik. Größere Gesellschaft. Die behden Jenenser. Bey Tasel gesungen.
- 9. Expeditionen wegen Döbereiner, nachdem ich beh Durchlaucht dem Herzoge gewesen und deßhalb nachgefragt. Mittags Professor Döbereiner und Bergrath Boigt zu Tische. Über Chemie, Physit, Botanik. Abends in der Probe von der Oper Uchille, erster Act.
  - 10. Gingen die Frauenzimmer nach Jena. Expebitionen wegen der chemischen Anftalt. Mittags allein. Almanach des Dames. Abends Theater:

- Rochus Pumpernickel. Waren die Frauenzimmer von Drakendorf und Frau von Werther von Reuhausen gekommen.
- 11. Früh Mufik. Gräfin Haßler gebor. Beuft. Mittags allein. Almanach des Dames. Das Original s vom ftandhaften Prinzen conferirt. Abends beh Frau von Stein: Frau von Seebach, Frau von Lengefeld und Schiller.
- 12. Mittags ben Hofe. Philippus Neri. Abends Hofrath Meyer. Altere Novellen und Cicceide. 10
- 13. Leben bes Philippus Neri. Mittags allein. Über die Aufführung von Fauft. Abends Fortsfehung der Morgen-Lectüre.
- 14. Briefe. An Frau Professor Göttling mit dem Berzeichniß. Kamen die Frauenzimmer von 15 Jena zuruck. Nacher spatieren gefahren. Mit= tag unter uns. Abends im Theater: die Braut von Messina.
- 15. Briefe. Keine Theatersession. Philippus Neri. Mittags beh Hofe. Die behden von Donop. w Der Herzog war auf der Jagd. Abends die Sänger. Psalm von Naumann. Kam die colorirte Landschaft von Hammer an.
- 16. Briefe. An Hrn. Hofrath Eichstädt, an Hrn. Obrist von Hendrich, Jena. An 25 Doctor Cotta nach Stuttgart. An Berg=rath Boigt nach Ilmenau. Schluß von Phi=lippus Neri Leben. Mittag Weißer und Bor=

trätmaler Raabe. Abends ben Frau von Egloffstein, wo Frau von Schiller und Herr Präsident Fritsch. — Der Hausfreund — Ankunft von Brizzi.

- 5 17. Briefe. An Hrn. Buchhändler Perthes nach Hamburg. An Hrn. Kammerfecretär Nauwerk nach Ratzeburg. An Hrn. Hauptmann
  von Berlohren nach Dresden. Berschiedenes
  expedirt. Herr Brizzi. Mit demselben gegen
  12 Uhr zu Durchlaucht dem Herzog und der
  herzogin. Mittags beh Hofe. Abends im Theater: Je toller je besser.
  - 18. Hadertsche Biographie. Gesang. War Herr Brizzi gegenwärtig. Mittag unter uns. Um 5 Uhr in die Probe von Achille beh Frau von Hengendorf, blieb zum Abendessen daselbst. Erster Thee beh Mad. Schopenhauer.

- 19. Haderts Biographie. Packet an Hrn. Obersberghauptmann von Trebra mit der Farbense lehre zc. nach Freyberg. Mittags große Gesellschaft: von Einsiedel, Frau von Hengendorf, Brizzi und Kinder, Capellmeister Müller und Familie, Genast, Hoftammerrath Kirms, Rath Kruse, Stromeyer. Abends zu Hause.
- 25 20. Haderts Biographie. Einige Briefe. An Hrn. Professor Zelter nach Berlin. An Hrn. Doctor Niclas Weher nach Minden. (Ansfrage: woher die Durchzeichnungen). Wittags

ben hofe. Hernach in ber Probe von ber neuen Oper. Dann zum Thee beh Frau von Schardt. Das Märchen vorgelesen.

- 21. Haderts Biographie umzudictieren angefangen. Capellmeister Müller wegen verschiedener Anges segenheiten. Spahieren gesahren. Mittags unter uns. Nach Tische Mad. Lorhing, Rolle der Recha. Abends Iphigenie.
- 22. Haderts Biographie fortgefahren. Theaterjeffion. Mittags beh Hofe. Abends zu Haufe. 10 Kohebues Stück: Pachter Feldkümmel.
- 23. Früh Theatersachen. Um 10 Uhr nach Jena. Bey Herrn von Hendrich zu Tische. Obrist von Gablenz, von Einsiedel, von Lyncker.
- 24. Mit Auguft zu Tifche. Abends ben Frommanns. 15
- 25. Mittags ben Anebel, mit Bergrath Boigt.
- 26. Um 1/2 11 Uhr von Jena abgegangen. Mittags unter uns.
- 27. Hauptprobe von der Oper Achille. Mittag beh Hofe. Keck von Jena producirte seine Tischler- 20 arbeiten. Abends beh Frau von Stein, wo die Hoheit gegenwärtig war. Zeichnungen und anderes vorgewiesen.
- 28. Promemoria wegen der jenaischen Chemie und des Göttlingischen Rachlasses. Ramen From= 25 manns von Jena und Dem. Seidler. Dieselben zu Tische nebst Regierungsassessor Müller, Pro= sessor Jagemann und Miniaturmaler Raabe.

Bor und nach Tische Zeichnungen angesehen. Abends Aufführung der Oper Achille.

- 29. Schreiben an Portalis. Theaterfession. Mittags Frommanns, Professor Schulze, Professor Hand, Dr. Schütz, Bildhauer Weißer. Abends im Theater: Nathan. Nach dem Schauspiel die Fremden und einige Schauspieler.
- 30. Gingen Frommanns fort. Einiges an Haderts Biographie. Mittags bey Hofe. Kam Obrift von Hendrich. Abends Concert des Fagottisten Brand. Nachher zu Tische Obrist von Hendrich, Geh. Regierungsrath Müller, Postmeister Becker, Dem. Huber und August.

#### December.

- 1. Erste Abtheilung der Hackertschen Lebensbeschreis bung. Jagemanns Bilder gesehen, wo die Herz zogin, die Hoheit, Prinz Friedrich von Gotha und der Erbprinz sich einfanden. Zu Tische die jenaischen Freunde. Abends zwehte Vorstellung von Achill. Beh Tische wie Mittag. August und der Postmeister gingen noch die Nacht fort.
  - 2. Erste Abtheilung der Hadertschen Lebensbeschreisbung. Musik. Herzog von Gotha, Prinz Friedrich von Gotha, Durchlaucht der Erbprinz, mehrere Damen und Herren. Mittags Herr von Hendrich, Mamsell Huber, Herr Denh und Strobe. Gingen erstere nach Tische nach Jena

### 1810. December.

- zurück. Abends beh Frau Hofr. Schopenhauer. Kaazische Zeichnungen.
- 3. Haderts Biographie. Erster Aufenthalt zu Reapel. Mittags unter uns. Abends Gleims Biographie von Körte. Nachher beh Frau von Hehgendorf, s wo der Herzog, die Prinzen und große Gesellsschaft war. An Fürsten Lobtowis nach Wien. An Grafen Portalis nach Paris. An Doctor Cotta nach Tübingen mit Copien des Borstehenden.
- 4. Gleims Leben von Körte. Haderts Biographie. 10 Neapolitanische Berhältnisse. Mit Capellmeister Müller spahieren gefahren. Bor Tafel zu Prinz Friedrich. Mittags ben Hose. Abends ben der Hoheit zum Thee, Concert und Souper. Mad. Müller und Brand ließen sich hören, sodann 15 Prinz Friedrich und Brizzi.
- 5. Haderts Biographie. Neapolitanische Verhält=
  nisse. Expeditionen nach Jena. Hrn. Professor
  Döbereiner nach Jena, mit den Göttlingschen
  Catalogen. Frau Professor Göttling nach w
  Jena. Hrn. Bibliothekar Udert nach Gotha,
  wegen seines Gemäldes von Griechenland. Hrn.
  von Anebel, wegen der nächsten Oper. Mittags
  unter uns. Abends zu Hause. Hofrath Meher.
- 6. Briefe. Reglement wegen der Concerte fremder 25 Mufiker. Theaterfession. Mittags unter uns. Des Fürst Ligne Brief an Durchlaucht den Herzog dechiffrirt und die Copie berichtigt. Abends

Musik. "In Flammen nahet Gott." Einige Canons vom Capellmeister, der gegenwärtig war. Zulett Abendessen.

- 7. Briefe. An Frau von Grotthus nach Berlin. Bor Tafel ben Prinz Friedrich von Gotha. Nachher ben Hofe. Abends Mufikprobe.
- 8. Hadertische Biographie. Kam Major von Anebel und Bergrath Boigt. Mittags zusammen gespeift. Abends Don Carlos. August war auch gekommen, mit dem ich mich den Abend unterhielt.

- 9. Haderts Biographie. Eintritt der französischen Revolution. Gesang. Große Gesellschaft, Prinz Friedrich von Gotha, Erbprinz. Mittags Gäste: Herr von Knebel, Bergrath Boigt, Kammerrath Riedel, Capellmeister Müller. Abends beh Frau
- Hiedel, Capellmeister Müller. Abends ben Fr Hofräthin Schopenhauer, kleines Souper.
  - 10. Haderts Biographie. Mittags beh Hofe. Prinz von Gotha und zweh Prinzen von Homburg. Abends mit den Frauenzimmern. Uderts Gemälbe von Griechenland.
  - 11. Borbereitungen zu der Hackertschen Biographie. Musik im Goullonschen Hause. Mittags unter uns. August war früh nach Jena gegangen. Abends für mich. Uderts Griechenland.
- 25 12. Hadertische Biographie. Bestellung ben Wollbaum, wegen der Chiffre PH. Gorani. Mittags unter uns. Abends für mich, die Lectüre von Gorani fortgeseht.

- 13. Theaterangelegenheiten und Seffion. Mittags ben Hofe. Keine Fremden. Die Hoheit fehlte, weil sie noch am Katarrh trank liegt. Abends Musik. Kyrie durch den Capellmeister dirigirt. Der Naumannische Psalm. Abends die Sänger zu Tische. Lieder zur Guitarre von Strobe.
- 14. Einige Briefe nach Wien. Dem. als angehende Schauspielerin. Mittags Caroline Wolff zu Tische. Nach Tische Gorani. Abends beh Frau von Stein, wo Frau von Schiller, Frau 10 von Seebach und Fräulein Staff waren.
- 15. Aufsat über das öftreichische Papiergelb. Mittags unter uns. Nach Tische gezeichnet. Abends dritte Vorstellung von Achill. Brief an Bergrath Voigt nach Imenau wegen der geognostischen 15 Sammlung.
- 16. Um 11 Uhr Mufik. Große Gefellschaft. "In Flammen". Kyrie. Der 111. Pfalm. Mittags unter uns. Rach Tische in der Probe vom Fündeling. Abends beh Frau von Hengendorf, Con= 20 cert und Souper. An Stadtgerichtsrath Dr. Schlosser nach Frankfurt.
- 17. Hadertsche Biographie erste Abtheilung durchge= gangen. Hernach Sicilien, Gore's Zeichnungen und Anights Reisebeschreibung. Mittags beh 25 Hose. Kaufmann mit Kupferstichen. Abends die Geschwister und der Fündling. Sicilianische Reise, Vorbereitungen. Musikalische

Unterhaltung beh Goullon. Mittag unter uns. Sendung von Gerning zum Weihnacht. Desgleichen von Dresden. Abends beh Durchlaucht der Herzogin. Arbeiten eines Taschenspielers.

- s 19. Sicilianische Reise zu übersetzen angefangen. Briese durch Brizzi zu versenden. An Geh. Rath Jacobi nach München (Empfehlung von Weißern zur Cranachischen Büste). Mittags große Gesellschaft: Major von Knebel nebst Frau und Sohn, Bergrath Boigt, Herr von Görz, von Poseck, Herr und Mad. Wolff, Unzelmann.

  \*\*Abends Borstellung von Achill.
- 20. Gore's sicilianische Zeichnungen, ingleichen Houel. Theaterseffion. Major von Knebel. Mittag beh Hofe. Abends Musik und Abendessen. Capellmeister Müller, Frau von Egloffstein, von Schardt, von Niebecker nebst Fräulein Töchtern.
- 21. Reise nach Sicilien übersetzt. Fuhr ich mit August nach Ober-Weimar, besah die Thaerischen Ackergeräthe und übrige Ökonomie. Mittag Dem. Engels. Nach Tische Rolle der Isabeau. Dr. Werneburg, der Abschied nahm. Declamatorium, das nicht gegeben wurde. Major von Knebel. Hackertsche Biographie. Blieben Abends behsammen.
  - 22. Fortsetzung der sicilianischen Reise. Mit Anebel bie Ragzischen Zeichnungen durchgesehen. Nach

- 1 Uhr fuhr berfelbe weg. Unter uns. Abends im Theater: Die Jungfran von Orleans.
- 23. Hadertsche Biographie. Racher musikalische Gesellschaft. Mittag blieb Dem. Engels da. Abends Hofrath Meyer. Kaazische Zeichnungen sesehen und ausgesucht.
- 24. Reise nach Sicilien (bis Palermo). Mittags ben Hofe mit August wegen bes Geburtstags bes Kaisers. Abends zu Hause für mich. Geschäfte geordnet und Kuithans Urcomödien. Emma 10 Körner Dresden Geh. R. v. Gerning Francks.
- 25. Knights Reise nach Sicilien. Mit August nach Belvedere. Mittags Tischner und Rumpf aus Oldenburg. Ankunft meines Porträts von Dresden. Nach Tische Houels Reisen. Abends 15 Graf von Borch: quaestiones forcianae. Andres Italiänsche und Sicilianische.
- 26. Briefe. An Hrn. von Kügelgen nach Dresden. Expedition an Geh. Rath Boigt, an den Bergrath Boigt. Zu Mittag Dem. Seidler von Jena. 20 Nachher einige Münzen besehen. Abends im Theater: der Tyroler Wastel.
- 27. Anights Reise nach Sicilien. Mittags bey Hose. Nach Tasel Geschichten von dem Ausenthalt in Moskau, von der Hoheit erzählt, parallel mit 25 denen von O'Hara. Abends Musik: Victimae paschali und Messe, vom Credo an, des Righini.
- 28. Briefe. Mittags unter uns. Nach Tifche Luife

Bed. Abends beh Frau von Stein, wo die Ho= heit gegenwärtig war.

- 29. Knights Reise durch Sicilien. Mittags unter uns. Nach Tische Chevalier D'Hara, den ich Abends ins Theater abholte, wo Zaire gegeben ward. Avisbrief an Frege nach Leipzig, Assignation auf 400 rthlr. an Haide.
- 30. Verschiedenes auf Sicilien Bezügliche. Nachher Mufik. Große Gesellschaft: Chevalier O'Hara, Präsident von Fritsch, Oberforstmeister von Fritsch und Müller, Geheimer Regierungsrath. Diese zu Tische. Abends allein, Stolbergs Reisen.
- 31. Sicilianische Reise. Mittags ben Hose. Chevalier O'Hara zum erstenmal daselbst. Abends auf dem Resourcenball bis nach Mitternacht geblieben. Glückwünsche der Herrschaften zum neuen Jahr.

# 1811.

## Januar.

- 1. Mehrere Befuche vom Theater und aus der Stadt. Mittags unter und. August ipeiste ben hofe. Nachmittags Stolbergs Reifen, besonders sieilianische Geschichte betreffend. Sodann Nichard III. überseht von Schlegel.
- 2. Briefe. An Hrn. Hauptmann von Berlohren nach Dresben, inliegend ein Brief an Rad. Kaaz, mit Verzeichniß der angelauften Zeichnungen, und Affignation. Schlitten gefahren. Dem Chevalier C'Hara Cuartier beforgt. Mittags unter uns. 10 Abends ben Hofrath Meyer über die Geschäfte der Zeichenschule und anderes. Hernach ben Frau von Hengendorf, woselbst der Herzog, von Ginssiedel und Capellmeister Müller.
- 3. Theaterangelegenheiten und Seffion. Architect 13 Engelhardt von Cassel, auf seiner Durchreise nach Italien. Mittags Mad. Lorking. Nach Tische Molle aus dem Auß und die Ohrseige. Abends die Sänger. Messe von Righini, Victimae paschali von Jomelli. Blieb der Capellmeister zu 20 Lische. Gefänge zur Guitarre.

- 4. Expeditionen in Bibliotheks= und Museumssachen. Mittags Architect Engelhardt zu Tische. Über Cassel. Palladio. Bußlers Ornamente. Abends beh der Hoheit zum Thee.
- 5 5. Expeditionen. An Kammerfänger Hrn. Briddi nach München. An Dr. Schloffer nach Rom durch den Architect Engelhardt. Mittags unter uns. Degerando's Histoire de la philosophie. Abends im Theater: Camilla.
- 10 6. Früh Musik. Ein Theil von Righini's Messe. Mittags Dem. Engels und Genast. Abends zu Geh.Rath Boigt; hernach zu Frau Hofr. Schopen= hauer, Gemälde von Kügelgen.
  - 7. Degerando. Rachher beh Durchlaucht der Herz zogin Zeichnungen vorgewiesen. Mittags Porz trätmaler Raabe. Nach Tische Mad. Lorping. Chevalier O'Hara. Frau von Stein und Seez bach. Abends zu Hause.
- 8. Vorbereitungen zur Reise. Kleine Expeditionen. In der muficalischen Gesellschaft. Mittags beh Hof. War der Erbprinz von Oldenburg gegen= wärtig. Abends zu Hause.
  - 9. Eingepackt und nach Jena gefahren. Gegen 1 Uhr angekommen, ben Herrn von Hendrich gegessen. Abends mit August.
  - 10. Nebenstehende Expeditionen. An Grn. Geh. Rath von Boigt, Promemoria wegen der Zeichnungen und Gemälde. An Grn. von Einfiedel, mit

15

14. Sicilianische Reise bis Messina. Brief an Reinhard; Concept. Auf dem mineralogischen Cabinette, die neu angekommenen Sachen besehen. Ben Dem. Seidler. Pastellgemälde besehen. Ben Tische zu zwehen. Nach Tische Zeichnungen aufsgezogen. Sicilianische Reisen gelesen. Abends August. War der Miniaturmaler Raabe ansgekommen.

5

- 15. Sicilianische Reise, vorzüglich Messina. Nachher Raabe wegen meines Porträts. Blieb zu Tische. Nach Tische Prosessor Döbereiner und Sturm. Mit Raabe einen Theil der italiänischen Kupfer angesehen. Abends ben Knebel. Geburtstag seines Sohns, der 15 Jahr alt war, und als Student inscribirt worden. Gabler, Boigt und Wlokka mit ihren Frauen waren gegenwärtig.
  - 16. Sicilianische Reise. Rücklehr nach Neapel. Um 11 Uhr kam Raabe. Wittags beh Frommanns. Abends das indianische Weißseuer auf dem Landsgrafen abgebrannt.
  - 17. Früh für mich, mit Briefen und andern Dingen beschäftigt. Um 11 Uhr Raabe. Uß Mittags mit uns. Nach Tische Bergrath Boigt, der für Weimar Abschied nahm. Pariser Geschichte, besonders eines Geheimraths Doenniges Erbschaftsgeschichte. Abends beh Knebel, wo Frommanns, Bohn, Gries, Köthe, Raabe.
  - 18. Früh die ficilianische Reise durchgesehen. Um

11 Uhr Raabe, zum Porträtiren. Mittags behfammen. Abends mit August. Brandes Betrachtungen über den Zeitgeist.

- 19. Früh für mich. Briefe an ben Grafen Alt= hann und andre. Brandes durchgelesen. Ord= 5 nung in meinen Papieren, vom vorigen Jahr. Wit August zu Tische. Hamanns Schriften. August, der Studentengeschichten erzählte. Expe= dition von Weimar. Entschluß Montags abzu= reisen.
- 20. Correctur des 1. Bogens der Biographie von Hadert. Mit Major von Knebel nach Drakendorf. Daselbst zu Tische. Kam nachher Hofrath Stark. Abends nach Hause. Abschiedsbesuch von Obrisk Gendrich. Hernach August.
- 21. Eingepackt. Mit August verschiedenes besprochen. Nach 10 Uhr beh schönem Wetter und großer Kälte von Jena abgesahren. Nach 1 Uhr in Weimar. Mittags unter uns. Über die Begebenheiten, die in der Zwischenzeit sich hier ereignet. Glas von Herrn von Trebra. Mehrere angekommene Bücher. Abends im Theater: das Käthsel und Adolph und Clara.
- 22. Briefe. Berschiedenes in Ordnung gebracht. Genast wegen Theaterangelegenheiten. Fuhren 28 die Frauenzimmer nach Jena. Mittags Hofrath Meher. Blieb berselbe bis gegen Abend. Nachher Wolff wegen des standhaften Prinzen und

Phymalion. Alsdann allein. Bernhardini Telesii De rerum natura.

- 23. Briefe und Expeditionen. An den Grafen Althann eingeschlossen an den Fürst Lich= nowsth, nach Wien. An den Gefandten von Reinhard nach Cassel. Bernhardinus Telesius. Degerando. Mittags ben Hose. Abends im Theater: der Fähndrich, und der Kuß und die Ohrseige.
- 10 24. Briefe. An Gräfin Caroline v. Egloffftein nach Misburg beh Hannover. Hauptm. v. Werlohren Dresden wegen der Dose. Fürst Lobkowiz Wien. mit Partitur Achills. Doctor Schlosser Francfurt ankündigung des Bildes. Theatersession. Abrede wegen des Oratoriums
- Theatersession. Abrede wegen des Oratoriums zu der Hoheit Geburtstag. Mittags zu zwey. Nach Tische kamen die Frauenzimmer. Abends Leseprobe vom standhaften Prinzen. Briese von Wien an Durchlaucht den Herzog.
- 25. Bemerkungen über den Gang des deutschen Theaters. Trauerspiel Nausikaa in Palermo entworfen. Mittags unter uns. Abends Wolff wegen Phymalion. Sendung der Neujahrswünsche von Berlin so wie der Isslandischen Stellungen.
- 25 Ram auch der Gartencalender von Tübingen.
  - 26. Correctur vom 2. Bogen der Hadertischen Biographie. Raabe malte an meinem Porträt und blieb zu Tische. Bernhardinus Telefius.

- Abends im Theater: die Entführung aus bem Serail. War August angekommen.
- 27. Musit. Mittags unter uns. Meine Frau war nicht wohl. August erzählte seine Studentenge= schichten. Abends in der Probe vom standhaften s Prinzen. Das Porträt an Dr. Schlosser ab= gesendet.
- 28. Das lette Drittel von Hackerts Biographie geordnet. Swindurne's Reise nach Sicilien. Schlegels Vorlesungen. Mittags unter uns. Die 10 Morgenlectüre fortgesett; ingleichen Abends, nachdem Herr Wolff da gewesen und den Phymalion probirt hatte.
- 29. Eigene Biographie. Mittags unter uns. Nach Tische Mad. Lorging. Abends Hauptprobe vom 18 ftandhaften Prinzen.
- 30. Biographische Auffähe. Kamen Frommanns, Dem. Seidler und Wesselhöft. Dieselben zu Tische mit Frau Hofr. Schopenhauer. Nach Tische Zeichnungen angesehen. Abends Vor= 20 stellung vom standhaften Prinzen.
- 31. Biographische Anfänge. Mittags unter uns. Die Pietra fungaja aus der Erde genommen und ihren Wachsthum gesehen. Abends Theaterprobe von Phymalion.

## Febrnar.

25

1. Biographische Unfänge. Zu Tische Mamsell Gotter. Gespräch über ben ftanbhaften Prinzen, Sacontala und dergleichen. Um 6 Uhr Haupt= probe von Phymalion.

- 2. Biographie. In der Probe von Pygmalion. Mit Frau von Stein nach Belvedere spazieren gefahren. Mittags der junge Tischner. Abends im Theater: Pygmalion, der goldne Löwe, Blind geladen.
- 3. Biographische Auffähe. Musik. Mittags Hofrath Sulzer und Regierungs=Assessor Müller. 10 Unterhaltung über Pietra fungaja. Abends beh Frau Hofrath Schopenhauer.
- 4. Biographische Auffätze. Noch einiges hierüber nachgebacht und schematifirt. Mittags ben Hofe. Hauptmann von Müffling und bessen künftiger Schwager. Abends Dem. Weber mit ein paar Rollen und sodann Sartorius Preisschrift über die Regierung der Ostgothen. An Professor Sartorius nach Göttingen Dank für seine Preisschrift.
- 20 5. Biographisches. Mittags Frau von Hengendorf. Borher Zeichnungen angesehen. Nach Tische für mich, ältere Zeichnungen durchgesehen. Stizzen von Luxemburg. Abends Sartorius Regierung der Oftgothen.
- 25 6. Biographisches. Mittags unter uns. Nach Tische Pietra fungaja getheilt, und einen Theil wieder in den Keller geschafft. Abends 2. Borstellung vom standhaften Prinzen.

- 7. Biographisches. Brief von Dr. Seebeck; von Schlosser, ber die Ankunft des Porträts meldete; von Fräulein Imhoss; von Rath Meyer in Minden. Mittags unter uns. Nach Tische einige Skizzen überzogen. Abends Musik "Herr sich bin viel zu gering" von Haydn mit Solo und Chor. Sartorius Regierung der Gothen.
- 8. Biographisches. Mittags bey Hofe. Keine Frem= ben. Abends Geheimer Regierungsrath von Mil= ler. Sodann auf meinem Zimmer gegessen. Raabe. 10 Verschiedene Natur= und Kunstproducte vorge= wiesen.
- 9. Biographisches. Der arme Heinrich herausge= geben von Büsching. Mittag unter uns. Nach Tische Stizzen geordnet. Abends zu Hofrath 13 Meher: über Kunstgeschichte, Legenden und deren Sinn und Behandlung.
- 10. Biographisches. Musit. Mittags Raabe zu Tische. Nachher Kupfer besehen. Abends für mich. Später August.
- 11. Biographisches. Mittags unter uns. Kamen die Frauenzimmer von Jena zurück. Unterhaltung über das daselbst Vorgefallene: Prorectorwahl, Ball und Klubb. Abends im Theater: die Mitschuldigen. Nachher Raabe zu Tische.
- 12. Biographisches. Mittags ben Hofe. Keine Fremben. Nach Tische muntre Unterhaltung über Halle und Jerusalem und andre Novissima.

Abends ben Frauenzimmern das Biographische angefangen vorzulesen. Sodann zusammen geblieben.

- 13. Biographisches. Briefe. Nachher spazieren gefahren. Mittags unter uns. Nach Tische Bruce's Reisen. Blieb Abends für mich, las darin weiter, und vergegenwärtigte mir verschiedene biographische Stellen.
- 14. Berschiedene Briefe und Expeditionen. Allgemeine beutsche Bibliothek. Mittags unter uns. Nach Tische Campi phlegrei. Abends Probe von den 4 Jahreszeiten. Nachher bey Chevalier O'Hara.
  - 15. Briefe und Expeditionen. Hackertsches Manuscript. Mittags Raabe. Rach Tische Unterhaltung mit August. Abends Allgemeine beutsche Bibliothet.
- 16. Briefe und Expeditionen. An Hrn. von Henbrich nach Jena. An Schloßvogt Färber.
  An Frau von Grotthus nach Berlin. An Hrn. von Trebra nach Freyberg. Packet an Schlosser mit den Büchern Bernhard Telesius, dabeh ein Packet an Boigt, mit einem Exemplar der Farbenlehre. Hackertsches Manuscript nach Jena. Mittags beh Hose. Der Geburtstag der Hoheit geseiert. Abends die 4 Jahrestag keiten von Hahre im Theater.
  - 17. Etwas Biographisches. Musik. Wittags Raabe. Nach Tische großes Porteseuille mit Zeichnungen und Kupfern. Abends Ball bey Hose und auf bem Stadthause.



186 1811. Februar.

- 18. Biographisches, 2. Abtheilung. Kam die Dose der Kaiserin von Dresden. An Hrn. von Verslohren nach Dresden, Meldung daß die Dose angekommen. Mittags beh Chevalier O'Hara mit Fräulein Reihenstein und Täuber. Abends 5 Theater: die Ähnlichkeiten und die Beichte. Novelle Galanti del Padre Atanasio da Verrocchio. Londra per Barker 1800.
- 19. Biographisches. Mittag ben Hofe. Fürstin Repnin und Hofrath Struve, Arzt und Zeichner. 10 Letterer weist ganz hübsche Zeichnungen von Athen vor, wo er gewesen war. Abends den Frauenzimmern einen Theil der Biographie vorgelesen.
- 20. Nebenstehenden Brief. Un Fürst Lichnowsky nach Wien. Berschiedene Expeditionen. Besuche. 15 Bergmeister von Nauendorf. Hofrath Struve. Graf Krockow. Mittags Tischner und Bergrath Boigt. Botanische Zeichnungen. Abends für mich die italiänischen Novelle.
- 21. Briefe. Nachher Theatersession. Mittags unter wuns. Nach Tische Projet d'une Académie Asiatique. Abends Musik. Canons von Ferrari.
- 22. Biographisches. Briefe. Hernach in Belvedere, wo wir die Hern von Strube, Nauendorf und Egloffstein fanden. Durch ersteren Nachricht von 25 Ouwaroff. Mittags für uns. Nach Tische Dem. Justi. Sodann Legations=Rath Falk. Abends unter uns.

- 23. Briefe. Hadertsches Manuscript nach Jena. Mittags ben Hose. Abends im Theater: die 4 Jahreszeiten von Hahdn.
- 24. Brief an Zelter. Mufik. Dreh neue Canons von Ferrari. Mittags Eberwein zu Tische. Gegen Abend zu Geheimrath von Boigt. Dann beh Mad. Schopenhauer; sodann zu Frau von Hengendork.
- 25. Biographisches. Behrisch. Mittags ben Hofe. Neue Art von Flinte, wegen des neuen Bündstrautes. Nach Tische Novelle galanti. Abends im Theater, wo sich Herr Hübsch von Petersburg producirte, in Intermezzos. Blind geladen von Kokebue.
- 26. Biographisches. Oeser. Mittags Frau von Hehgendorf und Prosessor Jagemann. Nach Tische Medaillen angesehen. Nachher Seline und andere Frauenzimmer, Herr von Lewandowsky, zeigte ihnen die Neujahrswünsche. Sodann beh Frau von Stein, wo die Hoheit und der Erbprinz gegenwärtig. Abends Lewandowsky, Jagemann, Dem. Engels.
- 27. Biographisches. Breitkopf und Stock. Novelle galanti. Promemoria wegen Hübsch. Mittags unter uns. Nach Tisch Novelle galanti. Abends im Theater; Pachter Feldkümmel. Packet an Hrn. von Ouwaroff nach Petersburg durch einen rufsischen Courier. Brief an die Herspogin von Curland nach Paris durch Hrn. Geheimrath von Boigt.

28. Expeditionen und Briefe. An Professor Zelter nach Berlin mit 3 Liedchen, ficilianisch, finnisch, schweizerisch. An Hrn. Ritter von Gents
nach Wien eingeschlossen in einen Brief an Hrn.
von Berlohren nach Dresden. Theatersession. s
Vortrag wegen Uhlich. Mittags unter uns.
Rach Tische Novelle galanti. Abends Musik, besonders Canons von Ferrari.

# März.

- 1. Biographisches. Krankheitszustand. Spatieren gefahren mit den Frauenzimmern. Mittags Herr 10 Wolff zu Tische. Nach Tische Romeo und Julie. Abends Falk, der seine Übersetzung des Coriolan von Shakespeare vorlas. War Herr Haide zugegen.
- 2. Berschiebenes. Briefe. An Hrn. Major von 15 Anebel. Correctur von Hadert von 10 12 Bogen. Haibe wegen des Coriolan. Mittags Fräulein Sylvie und Herr Raabe zu Tische. Nach= her Porteseuille mit Kobellschen Zeichnungen. Abends Hofrath Meyer. Hadert. Kunstgeschichte. Hankertsche Gemmen. Novelle galanti von Ber= rocchio und andres. Auf meinem Zimmer unter uns, mit Raabe.
- 3. Biographisches Schema und andere von Agendis. Promemoria wegen Färbers. Musik. Wittags 25

unter uns. Nach Tische Medaillen. Abends bey Frau Hofrath Schopenhauer. Vorlesung von dem armen Heinrich.

- 4. Hadert über Landschaftsmaleren umbictirt. Spazieren gefahren. Mittags ben Chevalier O'Hara mit Osborne und den Frauenzimmern aus dem Hause. Abends für mich. Brief von Brandis aus Kopenhagen, über die Farbenlehre.
- 15 6. Brief an Prinz Friedrich von Gotha.
  Spahieren sowohl im Garten als auswärts.
  Mittags Gäste. Herr von Wriesberg und Arah,
  Herr und Frau Rath Bölkel, Probst und Herr
  von Lewandowsky und Jagemann und Raabe.
  20 Abends im Theater: die Quälgeister.
  - 7. Biographisches. Rücklehr nach Frankfurt. Brief an Brandis nach Kopenhagen. Theatersession. Spatieren gefahren. Zu Tische unter uns. Nach Tisch die Poufsinischen Landschaften. Abends Musik. Misericordias von Mozart. Chor und Arie von Händel. Capellmeister und Sänger zu Tische. Gespräch über den Orgelbau.

25

8. Biographisches. Frankfurter Aufenthalt. Chemie

- und Alchymie. Mittags ben Hofe. Abends ben ber regierenden Herzogin zum Thee.
- 9. Biographisches. Mystisches Dogma. Spazieren. Mittags unter uns. Nach Tische Karten-Kunst. Die Frauenzimmer suhren nach Jena zu dem s Ball des Hofrath Ulrich. Abends Novelle galanti da Verrocchio.
- 10. Biographisches. Mancherley Beschäftigungen, um die Zeit zu töbten. Gesang: Misericordias Domini, Johanna Sebus und Canons. Witz tags Dem. Engels und Genast und Raabe. Rach Tische Plan von den Egoisten. Abends den Frauenzimmern aus der Biographie vorgelesen. Hernach zum Souper beh Frau von Hehgendorf.
- 11. Biographisches bis zur Abreise nach Sraßburg. 18 Allgemeine deutsche Bibliothek 4. Band. Mittags unter uns. Spatzieren im Garten. Abends Fort= setzung der Morgenlectüre.
- 12. Biographisches. Straßburgsche Anfänge. Beh Tische unter uns. Hernach Mamsell Engels; » Kartenkünste. Abends Leseprobe vom Saul.
- 13. Biographisches. Straßburg. Jungs Wanderschaft. Im Garten. Mittag für uns. Abends bas rothe Käppchen.
- 14. Biographisches. Jung. Lerse. Tanzmeister. 23 Wenig im Garten. Mittag unter uns. Nach Tische Ankunft des bronzenen Stiers von Berlin. Bergleichung und Beurtheilung. Abends Musik

und Abendessen. War Dem. Ulrich Geburtstag, Frau. von Egloffstein, von Schardt und die Fräulein sämmtlich.

- 15. Biographisches. Übung gegen Schwindel und andre Gebrechen. Nebenstehende Briese. Er beprinzess v. Mecklenb. nach Ludw. Lust. mit Kaaz Zeichnungen. Prinz Friedr. von Gotha. Ordnung der Briese des vorigen Jahrs. Mittags unter uns. Geordnet und aufgeräumt im Zimmer. Abends Hofrath Meyer. Hackert. Disecussion über die bronzenen Stiere. Die Frauenzimmer auf dem Resourcenball.
- 16. Biographisches. Münsterthurm. Im Garten spahieren. Kam August. Betrachtungen über die behden Stiere von Erz. Zu Mittag August. Nach Tische die Bronce-Wedaillen für Berlin eingepackt. Abends Vorstellung der Zauberslöte. Bolles Haus.
- 17. Briefe an Zelter und Friedländer wegen des bronzenen Stiers. Die Medaillen vollends einsgepackt. Musik. Biele Damen. Bor Tische ein wenig spazieren. Beh Tische Dem. Engels und Genast, und Raabe. Nach Tische über Hirts Baukunst, Flaxmanns Umrisse. Sodann im Garten allein bis gegen Abend. Abends allein. Wolffs Bücklein von der Generation.
  - 18. Nebenstehende Briefe. Hrn. Zelter Berlin. Frn. Stadtrath Friedländer mit einem

Käftchen Bronce Medaillen. Absendung des Patets. Frau von Hehgendorf im Garten. Sehr schönes Wetter. Mittags unter uns. Nach Tische Beinig der die Faustischen Zeichnungen einrahmte. Im Garten. Abends den Frauenzimmern Bio- s graphisches vorgelesen.

- 19. Nachtrag zu Hackerts Biographie. Fuhren die Frauenzimmer nach Capellendorf. Ordnung in der Bibliothet, besonders rohe Sachen. Schönes Wetter, im Garten. Beh Tische zu zweh. Der sammler aus den Prophläen. Frau von Stein. Asbest, Amiant. Kurze Promenade. Geschichte der Farbenlehre. Abends den zurückgekommenen Frauenzimmern Biographisches vorgelesen.
- 20. Haderts Kunftverdienft von Hofrath Meher. 15 Im Garten und Gartenhaus Ordnung gemacht. Mittags unter uns. Gegen Abend Hofrath Meher. Mit demselben hauptsächlich die Hadertssichen Angelegenheiten durchgesprochen. Im Theaster: Tasso.
- 21. Biographische Nachrichten von Charles Gore und Anight. Theatersession. Mittags unter uns. Abends die Sänger. Pfalm von Naumann und Ansang des Händelschen Messias. Gewöhnliches Abendessen.
- 22. Beschreibung der Hadertschen 6 Gemälbe vom Sieg der rufsischen Flotte. Caspar Friedrich Wolff De generatione. Unter uns Mittags. Rach

Tische Rinaldo, Scene für den Prinzen Friedrich. Abends ben Frau von Stein. Regierungsrath Schiebel von Breslau. Kam August von Ilmenau zurück.

- s 23. Revision des Kinaldo. Zu Durchlaucht dem Herzog. Mit demselben spakieren. Chevalier O'Hara. Die Frauenzimmer waren nach Jena gesahren. Mittag zu dreh. Augusts Geschichten von Ilmenau. Nach Tische Fortsetzung. Abends die Schwestern von Prag.
  - 24. Rinalbo, Scene für den Prinzen von Gotha ajuftirt und mundirt. Gesang. Naumanns Psalm.
    Mittags unter uns. Augusts Erzählungen von Ilmenau und dergleichen. Abends allein, Novelle galanti.
- 25. Hackertsche Biographie. Nachträge. Mit August im Garten und den Museen. Mittags unter uns. Kam der Brief von Schlegel und Frau von Stael. Nach Tische mit August über das Deutsche und überhaupt Zeitwesen, französische Sprache u. s. w. Abends im Theater: die Corsen. Clarinett Concert und Broberollen.
  - 26. Revision des Nachtrags zu Philipp Hackert. Zu Hofrath Meyer. Sodann auf die Bibliothek. Mittags unter uns. Vorbereitung der Lose. Nach Tische Herr Wolff, wegen der Rolle des Mortimer. Abends Verlosung der Madonna della seggiola beh Mad. Schopenhauer.

15

## 1811. März.

- 27. Haderts Auffat über Landschaftsmaleren. Expebitionen. Un Bergrath Boigt nach Jena
  eingeschlossen die Expedition an den Rentamtsadministrator Kühn. Kamen die Frauenzimmer von Jena zurück. Mittags unter uns. s
  Nach Tische Herr von Ginsiedel. Abends Fanchon.
  Dem. Frank aus Mannheim spielte das Lehermädchen.
- 28. Haderts Auffähe über Landschaftsmaleren. Mittags Frau von Hengendorf. Dem. Frank, Mutter 10 und Begleiter, Capellmeister Müller und Genast. Abends Musik, von Händel und Victimae paschali. Zu Tische die Sänger.
- 29. Berschiebenes geordnet und vorbereitet. Spatieren gegangen. Hernach mit den Frauenzimmern ums 11st Webicht gefahren. Zu Tische unter uns. August war nach Jena geritten. Interesse des Publicums an Dem. Frank. Abends Novelle galanti.
- 30. Einiges an dem Nachtrag zur Biographie von Hadert. Spatieren gegangen. An die eigne vo biographische Folge gedacht. Zu Frau von Stein. Berschiedene Geschichten aus Tageblättern. Mitzags unter uns. Abends die Schweizersamilie, spielte Dem. Frank. An Hrn. Professor Zelzter nach Berlin mit dem 13. Band meiner Werke. Dr Cotta, Stuttgard.
- 31. Einiges an dem Nachtrag zu Philipp Hackerts Biographie. Hernach Musik. Mittags Dem.

Häßler, Engels und Genast zu Tische, auch Raabe. Nach Tische Porteseuilles durchgesehen und Zeich= nungen und Kupfer arrangirt. Abends den Frauenzimmern aus der Biographie vorgelesen.

## April.

- 5 1. Revision der Nachträge zu Hackert. Eigene Biographie, Schemata. Jördens Lexicon. Spatieren gefahren. Mittags unter uns. Nachmittag im Garten. Abends Hofrath Weyer. Ansang der alten Kunftgeschichte.
- 2. Sammlung der Gedichte und deren schließliche Redaction. Schema zur Biographie. Herder. Friedrike Brion und andres. Im Theater die Tanzstunde besucht. Im Palais die Musikstunde. Mittags unter uns mit Raabe. Nach Tische suhren die Frauenzimmer nach Tiefurt. Ich blieb allein. Jördens. Abends den Frauenzimmern vorgelesen.
  - 3. Pandora. Weniges an Hackerts Biographie nach-Briefe. Maj. v. Anebel Ginladung aeholfen. zu Saul. Gerningiana. b. Bendr. Dand megen Aug. Schlof Boigt Ferber. Bergr. Boigt. wegen Otens Zudringlichkeit. Raabe malte an meinem Borträt. Mittags unter uns. Nach Abends Tifche spatieren gefahren. Jörbens. Runftgeschichte. Hofrath Meyer. Im Theater wurden die Schwestern von Brag gegeben.

20

- 4. An der Sammlung der Gedichte retouchirt. Rebenstehenden Brief. An Frau von Grotthus nebst einem Kästchen mit meinen Schriften. Theatersession auf dem Hofamte. Jördens. Mittags ben Hose. Die Damen waren allein. s Nachher für mich. Abends Scenen aus dem Saul mit Haide und Deny.
- 5. Biographie. Herber in Straßburg. Spatieren gefahren. Mittags unter uns. Auguft war nach Capellendorf geritten. Nach Tische Frank- 10 furter Cattun und Stuhlzeug = Proben. Abends Hauptprobe von Saul. Sodann Reichardts Gartenschaft.
- 6. Biographie. Schluß von der Herderschen Gegen=
  wart. In Gedanken das weitere Schema verfolgt. 15
  Kam Anebel mit seiner Familie und Bergrath
  Boigt. Mit letterem Botanica und Jenensia
  durchgesprochen. Mittags die Fremden. Abends
  Borstellung von Saul. Nachher zu Tische die
  Fremden. Langes Gespräch über Theater und 20
  dergleichen.
- 7. Mit Bergrath Boigt. Botanica, besonders über gewisse Jussieusche Familien. Nachher Musit. Motette von Capellmeister Müller. Stück aus den 4 Jahreszeiten. Mittags Eberwein, Deny 25 und Strobe zu Tische. Nachher mit August. Dann allein. Abends den Frauenzimmern vorgelesen.

- 8. Neues Schema von der 2. Abtheilung der Biographie. Sehr warmer Tag. Drohendes Gewitter. Im Garten mit August. Mittags unter uns. Abends bey Durchlaucht der Herzogin aus den biographischen Dingen vorgelesen.
- 9. The Vicar of Wakefield. Nachher beh Durch= laucht dem Herzog, der von Eisenach zurückge= kommen war. Zu Hause die neue biographische Epoche durchgebacht. Mittags unter uns. Nach= her Whift gespielt. Nach Tische auf Belvedere. Pflanzenbetrachtungen. Abends unter uns. Kam Raabe von Gotha zurück.
- 10. Hadertische Biographie zur Correctur 15. und 16. Bogen. The Vicar of Wakefield. Mittag ben Hofe. Die benden Herrn von Bose von Dresden. Leseprobe von Jephtha. Ben Frau von Hengenstorf Messe von Handn und Souper. Gleichfalls die Herrn von Bose.
- 11. Einiges Biographische. Jördens. Lavater. Joseph Hahdns kleine Biographie. Mittags Herr
  von Bülow, Raabe und Dem. Engels. Probe
  im Stadthaus von dem Concert Spirituel. Wenige Lieder deßhalb nur in der Singstunde vorgetragen.
- 25 12. Jördens. Am biographischen Schema einiges completirt. Im Garten. Beh Frau von Stein. Mittags unter uns. Abends Concert Spirituel, 1. Theil von Mozart, 2. Theil von Hahdn.

- 13. Jörbens. Gegen Mittag Raaben gefessen zum Porträt. Mittag unter uns. Im Garten. Hofrath Meyer.
- 14. Musik. Mittags ben Hofe wegen des Geburts=
  festes des Königs von Rom. Nach Tasel zu s
  Hause. Reichardts Gartenschatz. Un Hrn. Erbs=
  stein Privat Gel. in Dresden.
- 15. Jördens. Mit August im Garten. Fruchtbar Wetter. Raaben gesessen. Mittags Raabe. Nach Tische Albrecht Dürerischer Steinbruck. Abends 10 der Wasserträger.
- 16. Geschichte von Frankfurt am Main. Mittag ben Hofe. Abends ben der Höheit zum Thee und Concert. Eine Neapolitanerin spielte die Harfe.
- 17. Geschichte der Stadt Frankfurt. Nebenstehende 15
  Briefe. An Frau Baronin von Grotthus
  nach Berlin, durch Wolffs. An Herrn Geheimrath v. Gerning nach Frankfurt a. M.
  Major von Knebel und Steffens von Halle. Mit
  letzterm einige Stunden gesprochen. Mittags behm 20
  Probst mit den sämmtlichen Russen. Abends
  Vorstellung des standhaften Prinzen.
- 18. Geschichte ber Stadt Frankfurt. Mittags beh Chevalier D'Hara. Abends Musik.
- 19. Krönungsbiarium Josephs des II. Mittags unter 25 uns im Gartenhause gegessen. Abends im Con= cert der Harsenspielerin Dem. Longhi. Dann ben Frau von Hehgendors.

- 20. Geschichte von Frankfurt am Main. 18. Correctur Bogen von Hadert. Mittags unter uns.
  Nach Tische Dem. Engels. Spahieren gefahren.
  Abends die unruhige Nachbarschaft. Ich blieb zu Hause.
- 21. Geschichte von Frankfurt. Musik zum letzten Male. Mittags Dem. Seidler. Nach Tische einige Porteseuilles durchgesehen. Abends beh Frau Hofrath Schopenhauer. War Wieland zugegen.

- 22. Schluß bes 2. Theils ber Geschichte von Frankfurt. Mittags mit Geheimrath von Boigt
  spahicren gefahren. Mittags beh Hofe. Abends
  beh der Herzogin Thee. Borlesung aus dem
  Biographischen. Nachher Brief an Rath Rochlitzur Empsehlung von Dem. Longhi. Brief
  an Hofrath Rochlitz nach Leipzig durch Dem.
  Longhi.
- 23. Schema der Wahl = und Krönungsgeschichte. Weitre Überlegung dieser Gegenstände. Lersner= ische Chronik. Mittags unter uns. Nach Tische Whist gespielt. Abends Deserted Village von Goldsmith.
- 24. Schema der Wahl = und Krönungsgeschichte auß=
  geschrieben. Lersners Chronik. Mittag Dem.
  Engels. Nach Tische nach Belvedere gefahren.
  Ubends für mich. Lersners Chronik.

- 25. Stadt Frankfurt. Nebenstehenden Brief. Hrn. Geh.R. Ulrich nach Jena wegen Scels. Professor Voß und Mad. Lorzing zu Tische. Nach Tische für mich. Abends große Gesellschaft und Musik.
- 26. Borbereitungen zur Wahl und Krönung. Werck (französches) Geiftl. und weltl. Orden betr. Mittag ben Hofe. Bon Lindenau von Gotha Abends Lecktüre ben der Herzoginn.
- 27. Berschiebenes in Ordnung. Alsbann nach Jena 10 gefahren. Für mich gegessen. Rach Tische zu Frommanns. Sobann zu Herrn von Knebel. Kam Durchlaucht der Herzog. Der Abend ward mit allerleh Bersuchen und wissenschaftlichen Unterhaltungen zugebracht, indem der Bergrath 15 Boigt und Prosessor Döbereiner gegenwärtig waren. Borher auf dem mineralogischen Casbinette.
- 28. Kamen die Herzogin, Großfürstin und der Hof. Unterhaltung. Besuch des Cabinets. Große 2 Tafel. Modell des Terrains der Schlacht von Jena. Botanischer Garten. Harras. Buchwald. Nachher fuhren die heut angekommenen wieder weg. Abends wie gestern.
- 29. Gegen Dornburg, ben Plat ber ausgegrabenen 25 Alterthümer zu untersuchen. Sodann zurück. Bersuche mit dem mineralischen Chamäleon. Museen und Localitäten über der Reitbahn. Zu

Tafel Hofrath Boigt und Sohn, Hofrath Fuchs und Professor Döbereiner. Nach Tafel mancherleh Bersuche fortgesett. Abends das indianische Weißfeuer auf dem Schloßdache anzünden lassen. Darauf zu Abend gespeist und sonst verschiedene Unterhaltungen, besonders physicalische und che-

5

20

25

mifche Discurfe.

30. Im botanischen Garten, die aus Italien angekommenen Krebse, Mollusken 2c. zu sehen. Um
9 Uhr abgesahren. Sturm und Strichregen, wie
wir auf die Schnecke kamen. Um 11 Uhr hier
angelangt. Mittags unter uns. Kam ein Ölgemälbe und eine Zeichnung von Nauwerk an.
Nach Tische allerleh geordnet. Abends den Frauenzimmern vorgelesen den Schluß des Straßburger
Ausenthalts.

#### Mai.

- 1. Brief an Hrn. von Berolbingen. Erbbeben von Lissabon. Alopstocks Brief. Ritter Degrieux. Mittags unter uns. Rach Tische Fortssehung des Vormittägigen. Abends ben der regierenden Herzogin. Vorlesung der biographischen Papiere. Erste Hälfte des Leipziger Aufenthalts.
- 2. Briefe. Theatersession. Herr Doctor Cotta von Stuttgart. Mittags bey Hose. Nachher im Garten. Abends Dr. Cotta.
- 3. Nebenftehende Briefe gefchloffen und gefiegelt.



1811. Mai.

202

An Hrn. Baron von Beroldingen nach Hilbesheim. An Hrn. von Leonhardi nach Frankfurt. An Hrn. Brizzi nach München. An Hrn. Brof. Zelter nach Berlin. An Hrn. Dr. Windischmann nach Aschaffenburg. schafteren um den blühenden Park zu sehen. Herr von Boisserée von Köln. Herr von Oliva von Wien. Capellmeister Müller wegen Jephtha. Federzeichnungen zum Faust von Cornelius, welche Boisserée mitgebracht. Zu Tische unter 10 uns. Nach Tische Frau von Niedecker. Abends verschiedene überlegungen und Besorgungen wegen der bevorstehenden Reise.

- 4. Cicero's Briefe von Wieland 4. Theil. Neben=
  ftehende Briefe. An Hrn. Kammerrath Frege 13
  nach Leipzig wegen einer Affignation von 800
  rthlr Sächs. an Hrn. Hofschauspieler Haibe ge=
  ftellt. Ingl. an Hrn. Doctor Cotta gegen=
  wärtig ebendaselbst. Letter Bogen von Hackert
  zur Correctur. Mittags Herr von Boissere und Herr von Oliva, Hofrath Meher und Haide.
  Nach Tische etwas Musit. Abends im Theater:
  Je toller je besser.
- 5. Cicero's Briefe. Nach Capellendorf gefahren. In die Gärten und auf den Sperlingsberg. Dafelbst 25 die Gegend, wo die Schlacht am 14. October vorgefallen, übersehen. Abends zurück. Großer Sturmregen. Cicero's Briefe.

- 6. Briefe. Verschiebenes zur Abreise vorbereitet. Um 11 Uhr Herr von Oliva aus Wien. Herr von Boissere aus Köln. Musik. Baumeister Steiner zeigte seine Paulinzelle vor. Boisserée seine architectonischen Risse. Zu Mittag obgenannte, nebst Raabe, Deny, Strobe und Eberwein, Hofrath Meyer. Nach Tische die architectonische Unterhaltung fortgesetzt. Abends ben Durchlaucht der Herzogin die Borlesung fortgesetzt bis zur Abreise nach Straßburg.
- 7. Briefe. Um 11 Uhr Boifferee, mit ihm seine architectonischen Zeichnungen durchgesehen. Mittag beh Hose. Grießbach. Nachher zu Hause Whist gespielt mit den Frauenzimmern und John. Abends beh Frau von Hengendorf.

10

15

20

- 8. Briefe. Zu bem neuen Theaterbau. Zu Chevalier O'Hara und Hofrath Wieland. Mittags Herr Boifferce. Von Köln und der Gegend, älteren und neuen Berhältniffen, seinen Studien, Lebensgange. Abends im Theater: Tancred.
- 9. Briefe und Expeditionen. An Hrn. Baron von Reinhard nach Caffel. An die Directoren der Badeanstalt zu Halle. An Hrn. Carl Erbstein nach Dresden mit einer Anweisung an Hrn v. Berlohren von 33 rthlr. 6 gr. An Hrn. Kammerafsessor Werlich nach Rudolstadt mit seiner Abhandlung über die mitrostopische Wurmförmigkeit der Ober-

fläche. Un brn. Rammerfecretar Nauwert nach Rageburg. Un General Infpector Leon= hard nach Sanau. Un Berrn von Rügelgen nach Dresden nebst dem Dadalus von Rau-An Brn. Maler Cornelius nach 5 werk. Frankfurt a. M. An Hrn. Secretär Schlichtegroll nach München. Un hrn. General-Major und Ritter von Klinger nach Betersburg mit einem Eremplar von Sadert. An Frau Ober Berghauptmann von Trebra 10 nach Freyberg. Theaterfeffion. Boifferce zu über Friedrich Schlegel und fonftige neue litterarische Gefinnungen. Nach Tische Frau von Schardt und Fraulein Staff. Geheimer Regierungsrath Müller. Erzählung der letten 15 jenaischen Bau- und Entschädigungsgeschichten. Abends für mich, die nächften Anftalten gu bebenten.

- 10. Briefe. Mad. Lorping und Dem. Weber einige Scenen zu probiren. Herr Boissere, nochmals wo die Zeichnungen durchgesehen. Auch die Durchzeichnungen der Rifse vom alten Straßburger Münster. Mittags Boisserée, Mad. Lorping und Raabe zu Tisch. Rachher zu Herrn Geheimen Rath von Voigt. Abends unter uns. Mit 22 August über seine gegenwärtigen Studien und Thätigkeiten.
- 11. Briefe und Expeditionen 3ns Schloff Boi-



#### 1811. Mai.

serai's Zeichnungen Frühstück Bois. zu Tische Nach Tische mehrere Personen vom Theater. Cheval. Ohara. War Camilla.

- 12. Gegen 9 Uhr von Weimar weggefahren. Rach
  11 Uhr in Jena. Zu Herrn Obrift von Hendrich. Zu Hause einige Briefe geschrieben. An Hranken. Geh. Rath Willemer nach Frankfurt,
  Raden recommandirt. Kam Herr Boisserie.
  Speisten wir behm Herrn Obrist. Rach Tische
  auf das Museum zu Bergrath Lenz. Zu Major
  von Knebel, wohin Boisserie auch kam. Abends
  für mich und balb zu Bette.
  - 13. Um 5 Uhr von Jena ausgefahren. Sehr schöner Tag. Um 11 Uhr in Podelwitz. Um 2 Uhr von da ab, und um 6 Uhr in Schleiz. Daselbst zu Nacht geblieben.

15

14. Um 6 Uhr von Schleiz ab, um 1 Uhr in Hof. Zu Mittag gegessen. Dann beh Heinrich Büttner. Wenn etwas von Karlsbad durch Fracht zu spediren wäre, würde Joseph Becher daselbst, es an Herrn Heinrich Büttner in Hof gelangen lassen. NB. "Königl. Bayerischer Mautpaß mit Anspruch auf Kückvergütung". Besuchte uns der Kreis= und Polizeh=Director von Küdiger. Nach 7 Uhr in Asch, gegen 8 Uhr abgesahren. Gewitter und Regen. Brach die Achse. Nachts um 2 Uhr in Franzensbrunn. (Das Übel macht eine Geschichte und das Gute keine.)

- 15. Biographisches. Borwurf wegen des Großvaters. Bleichen der Kupferstiche. Spatieren. Regen= wetter. Zu Hause. Bernoulli's Handbuch, geo= gnostische Übersicht der Schweiz. Um Brunnen. Zu Hause über Bernoulli, Geschichte der Geognosie s und sonst.
- 16. Geschichte des Ritters Degrieux und Manon Lescot epitomisirt. Verschiedenes andere zur bio= graphischen Arbeit. Kirchweihsest von Franzens= brunn. Vormittag Regen. Nachmittag schönes 10 Wetter. Auf den Kammerberg. Abends Ber= noulli's geognostische Übersicht der Schweiz.
- 17. Früh halb 6 von Franzensbrunn ausgefahren. Um 9 Uhr in Zwota, um 1 Uhr in Carls= bab. Gegen Abend auf die Prager Chauffee, 15 die zwar noch nicht ganz fertig, doch zu be= fahren.
- 18. Früh um 5 Uhr an den Brunnen. Wenig fremde Curgäste, meist Carlsbader, besonders Frauen und Mädchen. Frau Amtmännin und einige 20 andere, die kein ander Gespräch hatten als das neue Edict, das alle Menschen consus macht, anstatt sie aufzuklären. Spazieren bis zum Plaz der Kaiserin. Das nächste Biographische durche gedacht. Plutarchs moralische Schriften. Beh 20 Müller. Abends den Chotekschen Weg bis zum Plaz der Kaiserin. Fortgesetzte Lectüre des Moregens und Gespräch darüber.

- 19. Biographisches. Wahl und Krönung. Plutarch. Unterredung über denselben ben und nach Tische. Abends gegen die Carlsbrücke. Sehr schöner Tag und Abend.
- 5 20. Biographisches. Krönungstag. Plutarchs kleine Schriften. Wittags Unterhaltung darüber. Nachsbenken über die bevorstehenden Arbeiten. Eintheilung in Bücher. Überlegung der noch behzubringenden Hauptmotive. Abends nach dem 10 Posthose. Sehr schwes Wetter.
- 21. Biographisches. Schluß der Krönungsgeschichte.
  Plutarchs moralische Schriften. Mittags Unterhaltung darüber, so wie über einige Lebenszuftände der früheren Zeit. Gegen Abend nach der neuen Brücke, die Pragerstraße hinauf. Betrachtung des verschiedenen theils anstehenden, theils angefahrenen Gesteins. Die Terrassengärten hinter der Kirche herunter. Sehr schöner Tag. Vor Tische ein starkes Gewitter aus Süden, das aber durch den Nordwind vertrieben und so der Himmel völlig gereinigt wurde.
- 22. Biographisches. Einzelnes. Plutarchs moralische Schriften. Ben Müller. Nach Tische das erste Buch revidirt und durchgebacht. Abends die Pragerstraße hinauf. Berschiedene Steinarten mit nach Hause gebracht, besonders das Quarzegestein in seinen Abanderungen.
  - 23. Am Brunnen mit dem Postmeifter über das

Batent. Ereignisse bei Bublication besselben, Erwartung ber Auslösungsicheine. Gelbeurs. Soffnung wegen derfelben und Sorge. Biographisches. Bericiedene Ginschaltungen. Briefe. Un Ritter von Gent nach Wien. Gegen Abend 5 nach Wehedit zu einem Bauern, der fich jum Weinhändler erhoben hatte. Abends über die Bobe des Galgenbergs zurud. Gingen dren beiahrte Manner nach Webebit ju Beine:

10

Obrift Otto alt 87 Jahr, Steinschneiber Müller 84 82 ein Erfurter 253 Nahr

Nachhausegehen einige Spuren von Bespitung. 24. Biographisches. Revision bes erften Buchs. Aufmerksamkeit auf Motive, welche vergessen worden, so wie Translocation derfelben. Plutarche moralische Schriften. Gegen Abend einen kleinen Spatiergang gemacht. Wegen bes Regens nach 20 Die Juden boten 970 für 100.

fie zechten mader und nur der lette zeigte benm

25. Den Brunnen ausgesett. Revision bes erften Buches. Plutarch Peters Büchsenmacher Bruder bes römischen. Rach Tische Hr. v. Burgsborf. Gegen Abend ihm und feiner Dame die Bifite 25 gemacht. Mit R. jur Carlsbrude.

Haufe

26. Fortgesette Revision des erften Buchs. Borber Promenade nach der Pragerftrage. Sochft schoner Morgen. Mittags Steinschneiber Müller zu Tische. Übersicht und Überlegung ber dret ersten biographischen Bücher. Abends Promenade nach der Carlsbrücke. Rachher Unterhaltung über Plutarch und Psychologisches.

27. O'Relly angetroffen. Überlegung verschiedner einzufügender Stellen in die Biographie. Revision des 2. Buchs. Erneuertes Schema der 3 ersten Bücher. Gegen Abend zu O'Relly. Französisches Werk Dumesnil sur Nach der Carlsbrücke. Psychische Cur des Schlucksens an einem Jungen. Zeitig nach Hause. Plutarch. Gemeinschaftliche Betrachtungen darüber.

- 28. Nach der Prager Straße. Okelly. Baron Etling R. Sächs. Kammerherr. Am zweyten Buch revidirt. Mittags französche Dialogen. Zum Postmstr. Choteckischer Weg. Zur Carlsbrücke. Ubends Germanismen in Bergleich mit den Gallicismen.
- 20 29. Revision des zweyten Buchs der Biographie. Plutarch. Nach 11 Uhr kamen die Frauenzimmer an. Ging der Tag hin mit Aus- und Ginräumen. Abends Spahiergang nach dem Posthose und zuleht am Sprudel.
- 25 30. Zusammen am Sprudel, und die gewöhnlichen Frühpromenaden durchgegangen. Mittags zussammen. Gegen Abend den Schloßberg hinauf zum Findlaterschen Obelist, sodann zu dessen Goches Werte. III. Abeh. 4. Ab.

Tempel. Trafen wir ben Generalsuperintendent Demme von Altenburg mit Familie. Gingen über den 4 Uhr=Weg nach haufe.

31. Zu Hause geblieben. Mit den Frauen spazieren. Mittag unter uns. Abends auf den Hammer 5 Forellen angeschafft. Die neue Chaussee die nach Eich führen soll befahren. Chev. Ohara kam an. Abends auf der Wiese spazieren.

## Juni.

- 1. Zu Hause. Brief von Gautieri. Mit Riemer bas erste Buch. Plutarch gegen Herodot. Mit= 10 tags zusammen. Gegen Abend auf Fischern Schöner bebeckter Himmel Zu Ohara. Nach ber Kahserinn Plaz.
  - 2. Zu Hause. Die Frauenzimmer in die Kirche. Mit Riemer das erste Buch revidirt. Nach 15 Tische Hofr. Meyers Quartier Bey Gen. S. Demme. Spazieren gefahren nach der Papiersmühle.
- 3. Am Brunnen. Gebabet. Dumesnil de l'Esprit des Religions. Paris 1811 seconde edition. Wit= 20 tags unter uns. Abends Prager Chaussee bis dahin wo man Engelhaus erblickt. Balb zu Bette.
- 4. Am Brunnen. Briefe an Reinhart und Gau= tieri Plutarch. Mittags bey Ohara. Ober 25



5

10

15

20

### 1811. Juni.

- Hofmftr v. Gablenz Cammerh. v. Renne. Abends spazieren Choteckscher Weg pp
- 5. Um Brunnen. Briefe. An Cautieri wegen ber pietra fungaia An Reinhard wegen Boifferée und Villers. Gebadet. Mittag unter uns Nach Fischern. Abends Ohara.
- 6. Zu Hause. Revision des ersten Buches der Biographie Gebadet. Mittags unter uns. Um vier Uhr nach Ellenbogen schöne Fahrt, angenehmer Ausenthalt. Rücksehr ben Mondschein.
- 7. Revision des ersten Buches. Gebadet. Mittag unter uns Abends Dalwig Wehedig.
- 8. Revision des ersten Buches. Gebadet. Mittags unter uns Abends nach Schlackenwerth Sehr schone Rücksahrt.
- 9. Gebadet. Mittag unter uns. Hr. v. Renne. Abends spazieren gegangen.
- 10. Getruncken Gebadet Mittag unter uns Abends bis Gishübel gefahren. Beh der Drehfaltigkeits Kirche gehalten und etwas genoffen.
- 11. Gebadet. Mittag unter uns v. Nischwiz, v Löwen, von Mannteufel Nach Hochdorf Leffau pseudovulkanische Reste. Wesebiz.
- 12. gebadet. am zwehten Buch revidirt. Mittag unter uns Nach Tische beh Mad. Meyer. Frau v. Recke begegnet. Kam Hofr. Meyer an. Nach Hans Heiligen Felsen. Sehr schöner Abend.
  - 13. Regenwetter. Berhinderte Fronleichnams Pro-

zeffion. Beh Fr. Gräfinn von der Rece. Mittags unter uns. Abends nach dem Hammer und weiter die neue Chauffee. Arebse auf dem Hammer. Abends Diakonus und Frau.

- 14. Trübe und Regen. Zu Haufe. Prolog für Halle. 5 Bisiten. v Renne. v. Löwen Hofr Meher. Wit= tag unter uns Abends auf den Hammer Fo= rellen gehohlt. Sodann zusammen. War Frau von der Recke mit Frl Seebald um 4 Uhr beh uns gewesen.
- 15. Gebadet. Mittags wie gewöhnlich. Nach Tische Hofrath Meher und Frau. Nach Fischern spazieren gefahren. Abends im böhmischen Saal.
- 16. Gebabet. Beh Graf Schönburg von Rochsburg. Mittags unter uns. Nach Tische Graf Schön= 15 burg und Hofrath Hörschelmann. Abends auf den Ball. Mehrere Bekanntschaften gemacht und erneuert.
- 17. Revision bes dritten Buches Hr. Tiedge. Hr. von Schönberg Roth Schönberg treffliche Zeich= 20 nungen von Wehle. Siehe p 173. Wittags unter uns. Zu Fürstinn Collowrat. Zu Frau v. d. Reck. Geh. Sekr. Vogel Töplit Ginschluß Serenissimo Ginschluß Dr Starcke. Regisser Genast Lauchstedt.
- 18. Revision des britten Buchs. Zum Sprudel Mittags unter uns. Zum Sprudel weil der Zapfen zugeschlagen wurde um das Wasser wieder unter

das Tempelchen zu bringen, welches auch gelang. Kischern Wehediz.

- 19. Revision des dritten Buchs der Biographie. Mittags unter uns. Gegen Abend nach Fischern, so sodann zurück nach dem Hammer und die neue Chaussee nach Aich. In den böhmischen Saal, wo nur wenig Personen, bald nach Hause. Nach Tisch mit den Frauenzimmern hinter St. Florian hinauf, und die alte Pragerstraße zurück.
- 20. Fortgesette Nevision des dritten Buchs. Mittags wie gewöhnlich. Nach Tisch auf der Wiese mit den Frauenzimmern. Einige Stahlarbeiten besehen. Dann nach dem Hammer gefahren, auf dem Rückweg etwas am Wagen beschädigt. Ausgestiegen und zu Fuß gegangen. In den böhmischen Saal, wo aber niemand zugegen.
- 21. Früh gegen 6 Uhr ausgefahren, nach Schlackenwalde. Die Werke besehen. Im rothen Ochsen zu Mittag. Händel mit dem Wirth wegen übertriebener Forderung. Auf dem Rückweg die Schlichwäscher besichtigt. Nach Hause, da Regen drohte und anfing. Abends unter uns. Briese von Weimar durch Regierungsrath Lauhn, der angekommen.
  - 22. Promemoria wegen des Wirths in Schlackenwalde und Vorschlag an den Areishauptmann. Gebadet. Nach Tische Hofrath Meyer. Chevalier

- O'Hara. Mit letterem zu ber Gräfin Protaffoff. Mit den Frauen nach Wehediz gefahren.
- 23. Briefe. Um 12 Uhr ben Frau von Flies. Nach Tische die mitgebrachten Pasten besehen. Besuch von Capellmeister Himmel. Auf den Ball mit s den Frauenzimmern.
- 24. Besuch von Frau von der Recke. Nachher Frau von Flies. Mittags unter uns. Nach Tische Himmel. Abends nach Wehedig gefahren.
- 25. Borbereitung jur Abreife. Steine eingepackt. 10 Nachher zu Frau von der Recke. Borgelefen aus bem Fauft und der Pandora. Waren die dren Brinzessinnen da und himmel. Mittag unter uns. Rach Tische Meper: über die Baften, befonders den Ariftipp gesprochen. Racher Fried= 15 rich Schlegels Vorlefungen. Abends mit ben Frauen auf die neue Chauffee vom Sammer nach Mich. Un Srn. Briggi nach München. Un Brn. Grafen Morig von Dietrichftein nach Wien. Dank für seine Compositionen meiner 20 Lieber. Un Grn. Capellmeifter van Beethoven. An den Unbekannten in Brag unter ber Abreffe bes Grn. Baron von Rönig. Un orn Professor Belter. Un orn Boifferce. Un Dem. Emma Rorner. Lettere bepbe meiner 25 Frau hier gelaffen.
- 26. Briefe. Sereniffimo. Geheimen Secretär Bogel, nimmt Graf Ebling mit. Schlegels

Vorlesungen über neuere Geschichte. Nach Tische beh Frau Gräfin von der Recke, beh Frau von Flies und Frau von Offenheim. Mittags im sächsischen Saale. Abends mit den Frauenzimmern auf den Chotekischen Weg.

27. Briefe, und Anstalten zum Einpacken und Abreisen. Blieb ich den ganzen Tag zu Hause.
Berschiedene Besucher. Mittags unter uns. Nach
Tische Herr von Schönberg Rothschönberg mit
den Wehleschen Zeichnungen. Himmel und Hofrath Meher. Abends gegen den Hammer zu,
den Weg nach Aich besucht, der bis auf weniges
aufgemauert war.

10

28. Beh Zeiten aufgeftanden, alles in Ordnung gebracht. Wurde eingepackt. Chevalier O'Hara. Frau von Flies. Um 8 Uhr abgefahren. Um 12 Uhr in Zwota. Um ½2 Uhr hier abgefahren, um ½6 Uhr in Eger. Sehr guter Weg, um das ganze Glacis gefahren, abgetragene Wälle, deren Steine zu den neu aufgebauten Häufern verwendet worden. In der Sonne eingekehrt, den vorigen Wirth sowie den alten Kellner aus dem römischen Kaiser in Erfurt angetroffen.

Ut clavis portam, sic pandit epistola pectus.

25 29. Um 8 Uhr von Eger ab, schöner Blick ins Franzensbrunner Thal von der Höhe. Zunächst klarer Himmel und Sonnenschein, in der Ferne am böhmischen Gebirg großer Wolken Chor. In Franzensbrunn schöner Morgen. Superintendent Demme. Mittags in Asch. Unterhaltung mit dem Postmeister, über das neue Bad. Auschowitz zur alten Töpel gehörig, ein lauer Brunnen, vielleicht schweselhaltig, daher ihn das gemeine s Bolf den Stink nennt, zwischen Plan und Töpel gelegen, nicht weit vom ersteren. In Neuhaus angehalten. Fran und Herrn von Riedesel angetroffen. Donnerwetter und Regen, ging aber bald vorben. Unangenehmer Weg. Um 6 Uhr win Hos.

30. Um 8 Uhr von Hof, beh schinem Wetter, herrlicher Sonne, kühler Lust. Wunderliches bayrisches
landesherrliches Zeichen in Form einer Lanze,
nicht zu dechiffriren, vor Zedtwih. Unterhaltung wit dem bahrischen Mauthrendanten in Töpen.
Gefäll, sehr angenehme Fahrt. Borher Damen
begegnet und Pserde gewechselt. Beh dem Fürst
Reußischen Lusthause, Parkanlage und Bogelsichießen. Angekommen gegen 3 Uhr in Schleiz.

Matte Schale und Krebse. An Chevalier

Dhara wah Carlsbad, wegen der Netour der

Rufi.

on Schleiz. Schöner Tag. oft, fühl. Um 9 Uhr in 20 Nach 1 Uhr in Kahla angehalten, gefüttert und zu Mittag gegeffen. Abends um 6 Uhr in Jena. Obrift von Hensbrich. Es war die erfte Militär=Verlosung gewefen. Nachts Musik und Ständchen der Losenden, welches sie dem Landrath, dem Commandanten und dem Stadtrath brachten.

2. Früh Revision bes ersten Buchs. Major von Knebel. Bergrath Voigt. Mittags für uns. Nach Tische Obrist von Hendrich. Ginladung zum Spahiergang. Abends zu Bohns, wo Shlwie und Gotter. Unterhaltung mit Frommann. Spahiergang im Leutra Thal. Abends später beh Knebel, mit Professor Voigt.

- 3. Der neue Paris, Anabenmärchen, dictirt. Mittags für uns. Kam August gegen Abend. Mit demselben in den botanischen Garten. Unterhaltung über bisherige Vorfälle, besonders die Conscription. Hezels Biblisches Real-Lexicon.
- 4. Um 4 Uhr reifte August ab nach Magdala. Revision des Märchens. Mittags für uns. Gegen Abend zu Obrist von Hendrich. Die Zimmer über der Reitbahn besehen. Zu Major von Knebel. Berschiedene Nova. Kam Riemer. Einheimische Klatscherehen.
- 5. Nebenstehende Briefe geschrieben und abgefertigt. Serenissimo nach Töplitz durch Stallmstr Seidl Fr. Gräfinn Hendel mit O'Haras Billet und Schachtel An Geh.R. Boigt mit vor=

stehendem. Nachher Verabredung mit Ober=Con= sistorialrath Gruner wegen der älteren Con= sistorial=Ucten. Mittags für uns. Nach Tische Bergrath Boigt. Gespräch über die Umbellen. Sodann Bergrath Lenz. Briese die Societät be= s treffend. Hezels Biblisches Reallexicon. Abends Packet von Weimar mit Theatersachen.

- 6. Revision des 1. Buchs geschlossen. Jüdische Anstiquitäten. Besuch von Dr. Seebeck. Farbenslehre. Wittags für uns. Alte Geographie. 10 Herr Hostammerrath Kirms. Theater in Weimar, Lauchstädt und Halle. Ging Obersorstmeister von Fritsch nach Carlsbad ab. Abends ben Major von Knebel mit Dr. Seebeck.
- 7. Bey Eichstedt. Mittag v. Knebel. Dr Seebed. 15 Nachrichten von München, Nürnb. pp. Bey Griesbach. Abends mit R. und Seebed bey Knebel.
- 8. Fuhren Dr Riemer und Carl nach Weimar. Bot. Garten. Rath Wedel Wittag ben 20 Knebel mit Seebeck. Abends Abschied von Seebeck.
- 9. Ste. Croix Examen des Historiens d'Alexandre le Grand. Gegen Mittag spatieren, im Borbehgehen zu Knebel. Grimms altdänische Helbenlieder. Mittags für uns. Nach Tische Bergrath 25
  Boigt. Prosessen. Abends ben Bohns. Ging
  ich zeitig nach Hause.

- 10. Ste Croix Historiens d'Alexandre. Döbereiners Chemie Mittag für uns Obrift v. Hendrich Berg R. Boigt. Mit Mad. Frommann und Schoppenhauer nach Drackend. Prof. Köthe, Friedrich v. Dresden und Kühn. Abends war August nach Jena gekommen. Unterhaltung mit ihm.
- 11. Geschichtschreiber Alexanders und Archenholz 7 jähriger Krieg. Gegen Mittag ben Harras und Knebel. Mittags unter uns. Rach Tische 10 Fortsehung der Morgenlecture. Abends ju Grieß= bach, wo Madame Kohebue und ihre Tochter Gilbemeifter von Bremen; auch war der Akgano-Nachher ben Major bleps daben, ihr Sohn. Knebel, der fich mit der Abhandlung über das 15 Gifen beschäftigte und hubiche Stufen des Minerals zusammengelegt. Umftändlicher Brief mit Beplagen an Dr. Schloffer (zurudbehaltne Copia des Berzeichniffes) nach Frankfurt a. M.
- 20 12. Mittags für uns. Abends beh Wajor von Knebel. War Bergrath Boigt da. Borsatz einer Boigtischen Tour mit den jungen Leuten. Starter Regen.
  - 13. Mittags Herr Obrift von Hendrich ben uns. Ubends Herr Major von Knebel.
    - 14. Betrachtungen über bas 4. Buch. Sainte Croix. Gegen Mittag Capellmeifter Müller brachte verschiedenes von Töplig. Woltmanns Übersetzung

bes Tacitus. Mittags bey Herrn Obrift von Hendrich, in Gesellschaft des Herrn Major von Knebel. Nach Tisch beh demselben. Frau von Wolzogen und Frau von Schiller. Spaziergang. Harras-Garten. Paradies. Abends beh Knebel. 5 Schweiggers Journal der Phhsit.

- 15. Plutarchs Timoleon, Philopömen und die beis den Graccchen, Tiberius und Cajus. Stellen des 2. Buchs der Biographie. Mittags unter uns. Schillers Lebensbeschreibung von Körner. Fort= 10 setzung der morgendlichen Lectüre. Abends beh Griesbachs, wo Wieland logirte und von einem närrischen Frehmaurer Krause erzählt, der die Welt zu erlösen gedenkt. An Ramann wegen eines halben Eimer Weins.
- 16. Sainte Croix. Plutarch. Wyttenbach Philomathia. Mittags unter uns. Nach Tische das
  Morgendliche fortgesett. Abends beh Frommanns.
  Gesellschaft und die Frauenzimmer von Drakendorf. Dann zu Anebel, der in seiner Oppositionslaune war. Heitre Unterhaltung über Epicurismus und Platonismus und dergl. An Hrn.
  Hauptmann von Verlohren wegen bisheriger
  und künftiger Besorgungen.
- 17. Sainte Croix. Fortsetzung des Prologs für Halle. 25 Major von Anebel. Mittag für uns. Nach Tische Bergrath Boigt. Das erste Buch der Biographic an Frommann, der Morgens dagewesen war.

Expedition an Hoftammerrath Kirms. Kamen die Frauenzimmer von Carlsbad. Paket an Hrn. Hoftammerrath Kirms mit allen Papieren das Theater betreffend, die ich in Händen hatte. Un Hofrath Eichstädt die Windischmannische Recension und die Anzeige der Riepenpausen wegen ihres Cyclus von Carl dem Großen.

5

- 18. Fortsetzung des Sainte Croix. Heerens Ideen über die Geschichte des Handels. Gegen Mittag die Frauenzimmer, welche mit uns speisten. Nach Tische Obrist von Hendrich. Abends zu Major von Knebel. Beh Zeiten nach Hause, weil ein Gewitter drohte.
- 19. Früh gingen die Frauenzimmer nach Weimar. Fortgesette Lectüre von Heerens Ideen. Mittag ben Griesbach, mit Wieland, Anebel und Luden. Alarer und heißer Tag. Abends zu Hause. Fortsfehung von Heeren.
- 20. Sehr heißer Tag. Am fünften Buche einiges. Heeren Geschichte des Handels. Herr von Münchow besuchte mich. Mittags für uns. Nachmittag und Abends Fortsetzung der morgendlichen Lectüre. Langwieriges, doch nicht ftarkes Gewitter.
- 21. Abgekühltes Wetter. Heeren Geschichte des Hanbels. Bachmann, Privatdocent, der mir sein
  Lehrbuch der Kunstwissenschaft überbrachte. Major
  v. Knebel, den ich mit den Carlsbader Steinen
  unterhielt. Mittags für uns. Nach Tische Berg=

- rath Boigt. Mit demselben allerleh Wissen=
  schaftliches, so wie die Lage der naturhisto=
  rischen Sammlung u. s. w. betressend. Abends
  zu Knebel. Ihre Schwester und Dem. Erdmann
  von Ilmenau. Sur les moeurs des sourmis s
  indigenes par Mr. Huber. Paris & Genève chez
  Paschoud.
- 22. Schluß des Prologs für Halle. Bearbeitung und Abschrift besselsen. Heeren Geschichte des Handels. Mittag für uns. Nach Tische Obrist 10 von Hendrich: über die Conscriptions = und Relegationsgeschichten. Nachher den Prolog noch weiter bearbeitet, und die nöthigen Expeditionen besorgt. An Hrn. Genast nach Lauchstädt den Prolog. An Hrn. Wolff, einige Anmerkungen 15 wegen der Declamation des Prologs, durch einen Expressen.
- 23. Noch einiges zum 2. Buche dictirt. Hofrath Bog. Dr. Rückert. Professor Walch von Berlin. Mittags unter uns. Abends beh Herrn von Anebel w mit Herrn v. Münchow und Professor Boigt. Hatte letzterer früh die Larven der Schnaken gesfendet.
- 24. Am 2. und 3. Buche revidirt. Heerens Ideen Afrika. Mittag unter uns. Abends zu Herrn 25 Obrift von Hendrich; dann zu Grießbach um Boß eine Gegenvisite zu machen. Nachher zu Knebel. Um 9 Uhr nach Hause.

- 25. Den Prolog in die Druckerey gesendet. Erstes Buch Mosis und Geographie von Palästina. Major von Knebel einen Augenblick. Mittags unter uns. Das zwehte und dritte Buch der Biographie in die Druckerey. 1. und 2. Bogen kam zur Correctur. Kam August. Mit demsselben über mancherley Geschäftss, Hoss und Lebensverhältnisse. Abends zu Knebel, Abschied zu nehmen.
- 10 26. Correctur des Prologs. Borbereitungen zur Abreise. Mittags unter uns. Nach Tische Herr von Hendrich. Bergrath Boigt. Abends Knebel. Hernach für mich spazieren, nach dem Apoldaischen Steiger zu.
- 15 27. Früh nach Weimar über Capellendorf. August mitgenommen. Ordnung gemacht, besonders unter den Büchern. Mittags unter uns. Nach Tische fortgefahren zu ordnen. Abends zu Durchlaucht der regierenden Herzogin. Mit derselben nach dem römischen Hause gefahren. Betrachtung der blühenden Pflanzen.
- 28. Die Bücher weiter geordnet. Mit August spahieren. Frau von Wolzogen und Frau von Schiller. Mittags ben Hofe. Nach Tische nach Belvebere gefahren. Die dort blühenden Pflanzen besichtigt. Beschäftigt mit Nachschlagen im System. Abends kamen Rent = Commissär. Späterhin spahieren nach dem römischen Hause.

- 29. Kleine Theaterexpeditionen. Schema der hebräisigen Urgeschichte. Nachher mit August im Garten. Mittags Frau Dr. Bulpius. Nach Tische Frau von Stein und der Cantor von Sangerhausen. Abends beh Herrn Geh. Rath von Boigt. August war wieder nach Capellendorf. Nachts spazieren. Schöner Abend und Mondschein.
- 30. Den Anfang des 4. Buchs revidirt. Ins Theater, wo ich den Herrn Hoftammerrath fand. Zu Frau von Egloffftein, Frau von Schiller. Nachher zu 10 Haufe, jüdische Antiquitäten. Mittags unter uns. Manches in der Bibliothet geordnet. Abends fuhren die Meinigen nach Tiefurt, und ich ging zur Hoheit zum Thee. Unterhaltung mit dersfelben, besonders über die kleine Prinzeß und wie 15 man mit ihrer fernern Erziehung zu verfahren gedenkt.
- 31. Biblische Urgeschichte. Hofrath Huschke. Ordnung in der Bibliothek. Büchelchen des Pater Sacchi über die hebräische Sprache und besonders den wUrsprung der Puncte. Mittags unter uns. Die Frauenzimmer suhren nach Ettersburg, war Miß Dillon Geburtstag. Über Sprache und was dashin gehört. Abends allein. Kleine Schrift des Sacchi.

# Angust.

1. Zwehte Salfte der Urgeschichte. Bisiten beh Frau von Stein, von Hengendorf, von Wolzogen und

Ende. Mittags beh Hofe. General Wangensheim. Rachher Visiten. Nach Belvedere, die Frauenzimmer abgeholt. Abends Hebraica.

2. Paläftina. Hebräische Sprache. Plutarch, Gast= mahl der 7 Weisen. Mittags unter uns. Abends Frau von Stein, Wolzogen, Schiller und Egloss= stein. Nachts allein spahieren.

5

- 3. Paläftina. Das Paket Bücher von Cotta aufsgemacht. Hebels Schatkläftlein. Vorher Briefe ins Concept. Dänische Romanzen. Mittags beh Hof. War Geburtstag der Kaiserin Mutter. Nachher zu Fräulein Gore. Abends spatieren gefahren. Nach Tische mit Frau von Stein und Wolzogen, vor dem Hause der erstern im Mondsschein gesessen.
  - 4. Israelitische Urgeschichte. Briefe. An Ober=Up= pellationsrath Körner nach Dresden wegen der Schillerschen Biographie. An Hrn. Geh. Hofrath Eichstädt nach Jena wegen der Win= dischmannschen Recension der Farbenlehre. Dä= nische Lieder. Mittag unter uns. Die Frauen= zimmer suhren auf Belvedere. Herders Kalligone und Lebensbeschreibung. Abends spahieren ge= fahren.
- 25 5. Einiges am 4. Buche. Kam Oberbaubirector Weinbrenner. Mittags unter uns. Nach Tische Porteseuilles. Abends spazieren gefahren, um das Schießhaus.

- 6. Einiges am 4. Buche. Nebenstehenden Brief. An Frau von Grotthus nach Töplit (mit einem Prolog für Halle.) Mittags unter uns. Mad. Bulpius. Bon der Hagens Ausgabe des Heldenbuchs. Geburtstag meiner Frau und kleine s Späße an demselben.
- 7. Etwas am 4. Buche. Schluß. Lefebvre, franzöfischer Legations-Secretär in Cassel, geht nach
  Berlin. Mittags ben Hose. Hagens Heldenbuch.
  Abends spazieren gefahren.

- 8. Revision des vierten Buchs. Briefe. An Herrn Boisserée nach Köln. Tabellen von Bredow. Theatersession. Ins Theatergebäude. Ins neue Criminalgebäude. Zu Durchlaucht dem Erbprinzen. Mittag unter uns. Nach Tische Hof= 15 rath Meyer. Kunstgeschichte bis zu Alexander. Die Frauenzimmer waren in Belvedere.
- 9. Revision des vierten Buchs. Olaus Rubbeck. Francosurtensia. Mittags bey Hose. Nach Tasel Visiten. Angenommen ward ich behm Probst, 20 wo ich Lewandowsky fand, bey Bertuchs, Vater und Sohn, beh Frau Hose. Schopenhauer. Abends nach Tiefurt, die Frauenzimmer abgeholt. Kam August von Capellendorf.
- 10. Absendung des Manuscripts vom 4. Buch. Briefe. 25 Mittags August zu Tische. Porträtmaler Her= terich von Altona. Bibliothekar Bulpius melbet sich beh seiner Rücklunft von Liebenstein.

- 11. Früh beh Durchlaucht dem Herzog. Rath Bölkel. Mittags unter uns. Nach Tische Hofrath Meyer. Kunstgeschichte. Herr Regierungsrath von Müller. Die Frauenzimmer waren in Belvedere.
- 5 12. Lavaters Biographie von Gefiner. Mittags beh Hofe. Gegen Abend Hofrath Meyer. Kunft= geschichte. Alte Münzen.
  - 13. Lavaters Biographie von Gefiner. Mittags unter uns. Kam Auguft.
- 10 14. Nebenstehende Briefe. Erbprinzess von Med-Lenb. Nauwerd's Zeichnungen Ludwigslust Cammersec. Nauwerd. Nachricht Rateburg Lavaters Biographie von Gefiner. Wittags ben Hofe. Lavaters Biographie.
- 15 15. Früh nach Erfurt. In das Geleitshaus, wo wir den Zug nach dem Dom ziehen sahen. Hierauf in den Dom. Mit meiner Frau zu Frau von Hehgendorf. Hübsches Haus des Kaufmann Triebel. Zu Hause wieder zusammen zu Mittag gegessen. 1m 4 Uhr zum Intendanten. Tasel. Kam der
- Erbprinz von Weimar in die Barfüßer Kirche. Aufführung mehrerer Musikstücke. Einen Augen= blick zum Intendanten. Allumination. Nach Sause.
- 16. Früh eingepackt. Rach Weimar. Berschiebene Büchersendungen erhalten. 15. Bogen der Biographie. Marthni=Laguna. Brief von ihm. Frau von Stein. Mit August über Heidelbergensia. Das blaue Ungeheuer von Gozzi. Abent



## 1811. August.

- 22. Caerwasser. Schema des 6. Buches. Mittaas unter uns. Hofrath Meyer. Runftgeschichte, 15 Jahrhundert zu Ende. Abends im Schieß-Die Bergogin spielte, ber Bergog ichof mit Piftolen nach einer Scheibe. Späterhin Feuerwerk. Discurs mit dem ruffischen Courier. Un Brn. Doctor Cotta nach Stuttgart über verschiedene Sachen. Un hofgartner Wagner, an Bibliothetbiener Färber nach Jena wegen Obst und Bücher. 10
  - 23. Spix Geschichte der Zoologie. Mittags ben Hofe. Nach Tasel Hofrath Meyer Kunstgeschichte. Abends Eugens Briefe.
- 24. Nebenstehende Briefe. An Hrn. von Anebel nach Jena mit dem Gedichte des Martyni-Laguna. An Hrn. Obrist von Hendrich wegen der Museen und Rechnung. 20. Correcturbogen der Biographie. Mittags unter uns. Nach Tische die italiänischen Kupser. Abends im Theater Balletprobe.
  - 25. Einzug des Raisers. Anfang des 6. Buchs. Münzen, antike. Mittags unter uns. Hofrath Weber Kunstgeschichte bis nach Rafael. Abends Münzen. Kamen Arnims.
- 25 26. Portefeuille mit landschaftlichen Zeichnungen. Ramen Arnims. Unterhaltung mit biefen. Schreiben an Herrn von Fritsch wegen d

- Regelbahn. Mittag Arnims. Gegen Abend im Schießhaufe. Zum Abendeffen Arnims.
- 27. Mittags ben Sofe. Arnim fpeifte dafelbft. Abends im Schießhaufe.
- 28. Geburtstagsbesuche und Angebinde. Mittags s Arnims und Hofrath Meher. Kunstgeschichte, um sie an die Tabellen anzuschließen. Abends kam man wieder zusammen.
- 29. Der 22. und 23. Bogen zur Revision. Nachher Theatersession. Capellmeister Müller trug mir 10 einige der Radziwillschen Compositionen vor. Mittags ben Hose. Gegen Abend die Damen von Stein, Schiller, Wolzogen und Egloffstein und Arnims.
- 30. Mittag Arnims Abends Schießhaus. Gefellich. 15 des GRR. Müller. Die Gebr. Hoppenstedt.
- 31. Riemer nicht wohl. Dennoch einiges mit ihm burchgegangen. Manon Lescaut. Mittag bey Hofe. Graf Beuft. Conzilium. Preußische Berwaltung Abends Hofr Meyer. Kunftge= 20 schichte bis zu den Schülern der Carrachi. Blieb M. bey Tische. Packet an Hrn. v. Rheinhard nach Cassel durch Hrn. v. Spiegel inliegend Hadert.

## September.

1. Für mich spatieren. Original von Manon Lescot. 25 Mittags unter uns. Abends mit Arnims im römischen Hause.

- 2. Schlegels Borlesungen. Mittags unter uns. Abends die Frauenzimmer auf dem Ball. Bettine blieb und erzählte nach ihrer Weise.
- 3. Früh ben Durchlaucht dem Herzog im römischen Hause, zu gratuliren. Beh Hofrath Meyer die ausgestellten Zeichnungen zu sehen. Mittag beh Hose. Nach Tafel wurde der Thurmknopf und die Fahne aufgesteckt. Abends in der Loge.
- 4. Einiges am letten Buche. 26. Correcturbogen.
  Mittags Herr von Arnim, Hauptmann Beulwit,
  der kleine Spanier Rach Tische mit Herrn
  von Arnim verschiedenes abgehandelt. Kam Frau
  von Arnim. Abends mit Meyer Kunstgeschichte.
  Rachfolger der Carracci und der Niederländer.
- 15 5. Etwas am letzten Buche. Krönungsgeschichte.
  Den 27. Correcturbogen. Theatersession. Zu Hofrath Meyer, die Ausstellung zu sehen. Zu Tische unter uns. Rach Tische zu Arnims. Abends kamen die Pseisergerichts-Handschuhe und ein Stück vom Kölner Dom. Staatsrath Uhden hatte sie gebracht. Mit Hofrath Meyer die Kunstgeschichte. Riederländer.
- 6. Schluß des 5. Buches. Schlegels Vorlesungen und andre Historica, besonders Betrachtungen über das verschiedene Verhältniß der europäischen Mächte auf dem allgemeinen Welthandel. Mittags beh Hofe. Abends Frau von Arnim. Erzählungen von meiner Mutter.

- 7. 28. Correctur Bogen. Den Schluß des Manusfcripts zum 5. Buch abgesandt. Biographien verschiedener Männer des vorigen Jahrhunderts. In der Ausstellung, wo die Prinzessin hintam. Mittags Herr von Arnim. Nach Tische in das Gartenhaus der Herzogin Mutter, in das Theater. Balletprobe zugesehen. Zu Weißer. Abends Frau von Arnim, ihre Geschichten mit Tieck. Der klarste Sternhimmel und große Deutlichkeit des Kometen.
- 8. Borwort zum 1. Theile. Das Manufcript bes 10
  2. Theils im allgemeinen durchgegangen und über=
  legt. Ordnung im Bücherzimmer. Mittags Dr.
  Schnauß. Nach Tische Frau von Arnim, Hof=
  rath Meyer, Geheimer Regierungsrath Müller.
  Griechische Münzen zwehte Schublade. Berschie= 15
  benes über Berolinismus und Modernität. Blieb
  Hofrath Meyer zum Abendessen.
- 9. Briefe. Fischers Geschichte ber Phhsit 5. Theil. Mittags ben Hofe. Abends nach Tiefurt, wofelbst Miß Dillon und die Aussen.
- 10. Fischers Geschichte ber Physik. Electricität. Mitztags unter uns. Gegen Abend ins Schießhaus. Daselbst Rachtessen mit dem Klubb. Sehr schone Nacht. Der Komet vollkommen sichtbar.
- 11. Fischers Geschichte der Physik. Electricität. Pro= 25
  fessor Thiersch von München, einen Brief von Jacobi bringend. Genast, Nachricht von Halle. Wolff. Bericht von Berlin, Lauchstädt und Halle.

An den Brunnen Inspector Musill nach Franzensbrunn. An Hrn. J. G. Haffelberg nach Berlin unter den Linden Ro. 57. An den Schauspieler Brückl nach Prag. An Hrn. von der Hagen nach Berlin. An Hrn. Prof. Dominicus nach Erfurt. An Hrn. Hoftath Rochlit nach Leipzig.

5

- 12. Früh zu Durchlaucht bem Herzog ins römische Haus. Bon Müffling und von Lützow. Hof=
  rath Meher, wegen Prinz Bernhard. Bibliothet.
  Letzter Band des Museum Pio Clementinum.
  Museum Chiaramonte. Die blühenden Pflanzen
  vor dem römischen Hause betrachtet. Mittag zu
  Hause. Mit August in die Gelmerodaer Schluchten
  zu den Versteinerungen. Abends Hofrath Meher.
  Longus 2. Gesang. Blieb derselbe zu Tische.
  - 13. Fischers Geschichte ber Physik. Spahieren nach dem römischen Hause, wo ich die Erbprinzeh fand und lange ben ihr verweilte. Mittag ben Hof. Abends Hofrath Meyer.
  - 14. Der 30. Correcturbogen. Briefe. An Hrn. von Hendrich nach Jena mit der Summe von 47 rth. 12 gr. Die angekommenen Schauspieler machten ihre Besuche. Mad. Lorzing, Mad. Wolff, Haide 2c. Mittags unter uns.
  - 15. Fischers Geschichte der Physik. Kant. Schelling. Früh im Theater, die neue Einrichtung zu sehen. Mittags Dr. Werneburg zu Tische. Nach Tische

Fortsetzung des physisch-mathematischen Gesprächs. Allein im Garten. Abends Hofrath Meger.

- 16. Geschichte der Physik. Betrachtungen über solche Gegenstände. Spahieren. Beh Frau von Stein. Auf die Bibliothek, um Stern-Karten zu holen. s Mittags unter uns. Fortsehung der morgendlichen Betrachtungen. Brief von Herrn von Reinhard durch Spiegel. Abends Vorprobe von Jephtha. Hofrath Meyer zu Tische.
- 17. Briefe und Expeditionen. Im Theater. Mittag 10 ben Hofe. Gegen Abend spatieren gefahren. Hof= rath Meyer. Novelle galanti des Pater Berrocchio.
- 18. Expedition in anatomischen Sachen. Bibliothek. Agyptische Cahiers. Mittags beh Hofe wegen der Fürstin Galizhn. Abends Hofrath Meher. 15 Novelle galanti di Verrocchio.
- 19. Borwort zur Biographie. Geschichte ber Physit.
  Besuch ben der Fürstin Galizhn. Theatersession.
  Bibliothet, ägyptische Heste. Mittags unter uns.
  Nach Belvedere gesahren. Den Part und die vareibhäuser besucht. Das Märchen den Frauensimmern vorgelesen.
- 20. Bibliothet, ägyptische Hefte. Mittags zu dreyen. Abends Hauptprobe von der Tochter Jephthas.
- 21. Geschichte der Physik. Auf dem Theater. Wit= 25 tags beh Hofe. Abends Borstellung von der Tochter Jephthas. An Frege Avisbrief wegen der Assignation von 400 Thalern an Haibe.

22. Geschichte der Physik. Das Leben ein Traum von Calberon. Sberwein, Moltke und Ulrich zur Probe der Radziwillschen Stücke. Mittags diefelben zu Tische. Rachmittag mit August auf die Krautländer und die Rabenhütte. Abends bepfammen, Beidelberger und Beilbronner Geschichten.

5

10

- 23. Biographie 2. Band. Supplementare Schemata. Mittag unter uns. Mit August spahieren auf die Papiermühle bis zur Quelle. Dann in der Mühle selbst.
- 24. Biographie 2. Band durchgesehen. Supplementare Schemata. Mittags bey Hofe. Gegen Abend Hofrath Meyer. Calberons Leben ein Traum.
- 25. Rabener und Zachariä. Mittags unter uns. Nach Tische mit August spazieren. Abends im Theater: Jugend Heinrich IV. Ballet: Die Spanier in Algier.
  - 26. Rabener und Zachariä. Theatersession. Mittags unter uns. Nach Tische August nach Belvebere. Gegen Abend mit Riemer spazieren. Abends Hofzrath Meyer. Calberons Leben ein Traum.
  - 27. Zachariä. Ordnung zerftreuter Papiere. Mittag unter uns. Kamen die Frauenzimmer von Zena. Probe des unterbrochnen Opfersestes.
- 25 28. Boigt Shftem der Botanid. Prinz von Medlenburg Streliz Mittag beh Hofe. Beh uns Frommann Abends Unterbrochnes Opferf. Beh Frau v Hehgendorf der Herzog die Prinzen.

- 29. Boigts Shstem der Botanik. Mittags Hofrath Meher und Studiosus Franke von Jena zu Tische. Blieb der Hofrath. Ordnung der Wollproben mit August. Abends über Sainte Croix und Alexanders Feldzüge und Geschichte.
- 30. Geburt der Prinzess. Boigts System der Botanick Schema der beutschen Litteratur. Behm Erbprinzen. Beh Fr. v. Stein. Mittags Horoscop. Nach Tische. Julius Firmicus. Theater die Hagestolzen.

15

#### October.

- 1. Biogr. Schema VI. Buch. Ben Wieland Mittag ben Hofe. Mit August Hofr. Meher. Geh. R. Wolf Berlin Babebirection Halle.
- 2. Un der Biographie überlegt. Mittag unter uns. Abends Schaufpiel: Ubalbo.
- 3. Breitingers kritische Dichtkunst. Nachher auf dem Hofamte Theaterfession. Mittags Mad. Lorzing. Abends Hofrath Meyer Alterthüm-liches.
- 4. Laukhards Leben. Mittags ben Hofe. War der 20 Herzog von Coburg angekommen. Nach Tafel Lustiger Pferdehandel mit Fräulein de Huit. Abends Hofrath Meyer. Sainte Croix Alexander.
- 5. Laukhards Lebensbeschreibung. Besuch von dem jungen Dorow von Königsberg. Prinz Bern= 25 hard und sein Begleiter Herr Hofrath von Hof.

Mittags bey Hofe. Borher behm soeben angekommenen Prinzen Friedrich. Der Herzog und Herzog von Coburg kamen nicht zur Tasel. Abends mit Hofrath Meyer, den Leichenwagen Alexanders vorgenommen.

6. Lauthards Lebensbeschreibung. Prosessor Udert von Gotha. Mittags ben Hofe. Nachher behm Herzog von Coburg aufgewartet. Nach Tafel oben geblieben. Abends Taufe der Prinzeß. Noch einige Zeit verweilt. Sodann zu Hause.

10

- 7. Lauckards Leben Zu Prinz Bernhard Mit Serenissimo und Hrn v. Haak spazieren Bon da zu Jagemann der von Altenburg gekommen war. Mittag unter uns. Al. Eckart Abends Hofr Meyer. Lauckh.
- 8. Breitingers Dichtkunft Mittags Gäfte. Frommanns, Schopenhauer, C. R. Bertuch, Sidler, Gotter, Müller Abends Whift.
- 9. Breitingers Dichtkunft Der reisende Student. 20 Ballet.
  - 10. Theater Seffion. Mittag ben Hofe. Geh. R. v.-Zerbst.
- 11. Liskow Sathren. Bergr. Boigt Derselbe zu Mittag mit Blumenbachischen Seltenheiten. Abends 25 Whist.
  - 12. Gottsched kritische Dichtk. Spaziren gefahren Mittag ben Hofe Prince de Ligne Der

- standhafte Prinz Ben Fr. v. Hengendorf Pr. de Ligne. Bon Saad von Spiegel
- 13. Domestica. Oeconomica. Mittag ben Hofe. Pr. d. Ligne Abend Hofr. Meyer
- 14. Promem. Seren. Mittag beh Hofe. Novelle s del Bandello vol. 1. Dr. Cotta Stuttgard.
- 15. Novelle von Bandello. Mittags beh Hofe. Prince de Ligne. Abends Hofrath Meyer. 2. Act von La vida es sueño.
- 16. Novelle. Morgens mit dem Prince de Ligne 10 ben Jagemann. Mittags ben Hofe. Abends die Müllerin. Zum Souper ben Frau von Hengen= dorf.
- 17. Bandello Novelle. Mit Genaft aufs Theater wegen der neuen Decorationen und Vorhänge. 15 Theatersession. Beh Hose. Ging Durchlaucht der Herzog mit Prince de Ligne und Obrist von Spiegel ab nach Teplits. Hofrath Meyer. Unterhaltung über Jagemanns Porträte, über Tintoret und die Venetianer.
- 18. Novelle del Bandello. Nach Tiefurt gefahren. Daselbst zu Mittag gegessen. Abends zurück. Komet. Planetensystem u. s. w.
- 19. Novelle del Bandello Briefe Günthers Gebichte Mittag zu Hause. Wallensteins Tod 25 Novellen Bandells erzählt.
- 20. Novelle del Bandello. Briefe Sofr. Behrendt Berlin. Anger u. Comp. Leipzig. S.

Boisserée Cölln. Cammerherr v. Lindenau Gotha Dr. Loder. Brizzi. Spazieren. Wittag Dr. Werneburg Astron. Unterhaltung

- 21. Bandell Novelle Mittag ben hofe Clementine
- s 22. Bandell Novelle Biographisches überlegt Mittag Werneburg. Aftronomica. La Place Abends Lorzings Whift.
  - 23. Bandell Novelle Mittags in Tiefurth Die Müllerinn Ich blieb zu Haufe Biographisches. An Hrn. Director Passow nach Jenkau beh

Danzig. An Hrn. Staatsrath Nicolovius nach Berlin.

nung verrin.

- 24. Früh Dr. Scheuffelhuth v. Halle mit Haide. Theater Session. Mittag ben Hofe. Abends 20ge.
  - 25. Novelle del Bandello. Spatieren. Mittag die Hallenser. 1. Procurator Dr. Scheuselhut. 2. Nach Tische Unterhaltung mit August. Whift gespielt.
- 26. Briefe. An Hrn. Gefandten Baron von Reinshard nach Caffel mit dem 1. Bande der Biographie. Wittags bey Hofe. Namenstag der Kaiserin Mutter. Abends Hofrath Meyer. Borslefung von dem dritten Act: Das Leben ist ein Traum.
  - 27. Früh ben Durchlaucht bem Herzog, wo sich mehrere einfanden, ihn als gestern zurückgekommen zu begrüßen. Mittags zu Hause unter uns.

Rachmittags mit August. Sodann Hofrath Meyer, welcher zum Nachtessen blieb.

- 28. Auf dem HofM. Amte. Unter uns. Max Helfenft. Ballet.
- 29. Brief an den Canzler von Merfeburg. Mit= 5
  tags beh Hofe. Abends Unterredung mit Geh.
  Rath von Boigt. Sodann unter uns. Die Frauenzimmer waren nach Rödigsdorf gefahren.
- 30. Manches expedirt geordnet Eingepackt. Halb
  10 Uhr nach Jena. Mit Obrift v. Hendrich ge= 10
  speist. Aufs Museum. Zu Maj. v Knebel mit
  Bergr. Boigt. Borher mit diesem über Bio=
  graphisches.
- 31. Überlegung bes Bevorstehenben. Mit Bergr.
  Boigt im Museum der Naturs. Gesellsch. Mit 18
  Prof. Döbereiner im Phhssischen und Chem.
  Mus. Mittags allein. Zu Pr. Sturm. Ackergeräthschaften. Wollenproben, über Haare der Thiere. Zu Pr. v. Münchow. Comet. Störungen.
  Gravitation. Neues Haus. Keller. Fundam. 20
  Abends Maj. v. Knebel. Die Hrn. Geh.Rath
  Wolf zuständigen Bücher an Dr Bernstein.

#### November.

1. Von Münchow Fortgesetze Untersuchung des hier Geleisteten Hofr. Fuchs. Mittag allein. Gegen Abend die Frauenzimmer Whist

- 2. Auffätze. Briefe. Mittag die Frauenzimmer Mit Boigt. Leben und Wiffenschaft, efoteris sches exoterisches Abends Ball auf der Rose
- 3. Brief Dlle de Ligne Electrisches Mittag ben Obr. v. Hendrich Die Frauenzimmer fuhren ab.
- 4. Brief an Fr v. der Reck. Kam August. Musseen. zu Knebel. Mittag mit August. Acten qu. zu Griesbach.
- 5. Briefe. Adten. Mittag in Dradendorf. v Hendrich. Knebel

- 6. Museen. Lenz ordnete die Mineralien der Naturf. Gesellsch. DIe Seidler Gemälde Zu Mittag ben Knebel Boigt und Köthe Mit August.
- 7. Auffat über die Museen. Einpacken. Rochmalige Besichtigung der Museen und der Camera obscura wegen des neuen Instruments. Mit August nach Weimar gesahren. Berschiednes eingeordnet. Abends unter uns.
- 8. Früh manches durchgebacht. Theater Comm. Seffion. Mittag beh Hofe. Abend Probe Gi=nebra.
  - 9. Geschäfte der Expedition bedacht. Mittag unter uns Medaillen. Abends dritter Act: Leben ein Traum.
- 25 10. Biographische Betrachtungen und Überlegungen. Zu Serenissimo das Paket für Dem. de Ligne zu überbringen. Mittags beh Hofe. Große Tafel wegen des Kirchgangs der Hoheit. Nach Tafel

- viel mit ihr gesprochen. Zu Abend Hauptprobe von Ginevra.
- 11. Mittag Dles Seidler, Huber Abends Ginebra Frau Gräfinn von der Recke Prof. Zelter bepben ein biographisches Exemplar. s
- 12. Jacobi von den göttlichen Dingen Mittag unter uns. Spinoza
- 13. Spinoza Mittag ben Hofe. Pr. Friedrich Abends große Gesellschaft.
- 14. Spinoza Mittag unter uns Thee beh der 10 Hoheit und Conzert Meiners Bölcker und Länder
- 15. Music. Winters Rinaldo Pr Friedrich Unter uns.
- 16. Mittag ben Hofe. Abends Ginebra
- 17. Depesche an Cotta. Mittag Frl. Bowisch is Abends Meiners Welt und Bölckerschaften.
- 18. Mufick Prinz Friederich Ginevra. Mittag unter uns Abends. Autographa August Phi= Losophica
- 19. Hofr Meher. Kügelch. Chrift. Fr. v. Stein. 20 Mittag Mad Wolf. Der Taucher Abend beh Geh. R. v Voigt, fo dann beh den Damen Abends Hofr Meher. Hogus des Hephäftion. Dr Cotta Stuttgard Abschrift ehmaliger Verhandlungen
- 20. Mittags ben Hof. Gen. Abends Taffo. 25
- 21. Mittag unter uns Ab. Remda Concert Porbereitungen zur Abreise Mittag beh Hose

- 23. Um 9 Uhr nach Jena mit Riemer Mittag unter uns v. Hendrich Berg. R. Boigt Zu v Henbrich Seidler.
- 24. Deutsche Litteratur Kamen Sereniss. In den Cabinetten. Zu Tafel Ben Leng Abendtafel.
- 25. Bereitelte Jagdpartie Bersuche im physischen Cabinett. Mittag ben Hrn. v Hendrich Später große Tafel. Döbereiner Galvanische Bersuche. Münchow. Abend Tafel.
- 10 26. Das Biographische durchgesehen. Um 11 Uhr beh Mamsell Seidler Porträtirens wegen. Kam Knebel. Mittags für uns. Kam Bergrath Boigt, über Drucksehler und andere Misverständnisse. Kam Serenissimus spät von der Jagd. Große Tasel. Nachher galvanische Bersuche.
  - 27. Früh Serenissimus ab. Schema des 6. Buchs der Biographie. Porträtirt um 11 Uhr. Anebel war gegenwärtig. Mittag unter uns. Nach Tische galvanische und electrische Versuche. Anebel.
- 20 Unterhaltung beh mir. Kam August. Kam ein Husar vom Herzog. Brief an Brizzi. Nachts um 11 Uhr, den Brief an Brizzi eingeschlossen an Serenissimum geschickt.
- 28. Schema des 7. Buches und andres darauf bezügliche. Um 11 Uhr behm Porträtiren. Kam Knebel, und hatte sehr guten Humor. Mittags unter uns. Nach Tische zum Caffe Herr von Münchow. Mathematica und Chromatica.

Abende Bergrath Boigt. Über ofteologische und andere naturhiftorische Dinge.

- 29. Um 11 Uhr zum Porträtiren. Mittag mit Dem. Seidler, Herrn von Münchow und Boigt beh Anebel zu Tische. Abends Vorbereitung zur Ab= s fahrt.
- 30. Eingepackt. Um 9 Uhr abgefahren. Mittags in Weimar unter uns. Rach Mittag über die bisher vorgefallnen Theaterhändel. Abends im Theater: Uchill. Rachber unter uns.

10

#### December.

- 1. Früh die Frauenzimmer nach Jena. Mittags Dr. Werneburg. Über den Rogus des Hephästion. Abends allein. Zesuiten in Paraguay.
- 2. Über Antinomien der Überzeugung. Autographa. Mittag unter uns. Pater Sepps Missionsreise. 15 Abends Hofrath Meher. NB. Niebuhrs Kömische Geschichte.
- 3. Mehrere Briefe erhalten, zugleich Bruchstücke aus Briefen. Niebuhrs Kömische Geschichte. Bertuch wegen der Luftpumpe. Die Frauen= 20 zimmer zurück mit Dem. Seidler. Mittag bey Hofe. Die Damen waren allein, der Herzog auf der Jagd. Nachher beh Frau von Egloffstein, Gräfin Julie von Egloffstein. Abends allein. Niebuhr. Abends die Frauenzimmer aus dem 25 Concert. Dresdner Geschichten und Abenteuer.

4. Briefe. Ben Hofrath Meyer, die Friedrichschen Landschaften zu sehen. Mittag Dem. Seidler. Kupfer von Micali, Antichi Monumenti zur Italia avanti il dominio dei Romani. Abends Achill. Nachber Micali wiederholt angesehen.

5

- 5. Briefe. Niebuhrs Römische Geschichte. Theatersfession auf dem Hofamte. Mittag ben Hofe. Denn's Berhaftung. Abends Romeo und Julie. Zu Tische Lorzings, Dem. Seidler.
- 10 6. Niebuhrs Kömische Geschichte. Mittags Dem. Engels, Genast, Seibler. Nach Tische die Rollen mit bezden vorgenommen. Blieb ich mit August manches zu besprechen. Abends Dem. Engels und Whist gespielt.
- 15 7. Niebuhr. Spatzieren gefahren und gegangen, bis ans römische Haus. Besahen die Herrschaften die Dresdner Gemälde. Mittags Dem. Seidler. Alte Medaillen. Abends Nathan der Weise. Ich blieb zu Hause und bearbeitete den 1. Act von Romeo und Julie.
  - 8. Niebuhr. Romeo und Julie den 1. Act umbictirt. Mittags Hofrath Meyer und Dem. Seidler. Brief an Klinger mit einem Exemplar meines Lebens. Er hatte mir 4 Bände seiner Werke geschickt. Abends Romeo und Julie, folgende Acte.
  - 9. Romeo und Julie. Mittags beh Hofe. Der Her= 30g war nach Allstedt, die Damen allein. Abends

- Romeo und Julie. Im Theater ward der Spieler gegeben.
- 10. Briefe expedirt. An Hrn. K. A. Barnhagen von Enfe. K.A. Offizier im 47. Linien Infansterie Regiment Bogelsang nach Prag. An Hrn. Boh. Aug. Barth, Stadts und Universitätsbuchdrucker zu Breslau. An Fr. Geheimsräthin von Wolzogen nach Aschaffenburg. Romeo und Julie. Mittags unter uns. Dem. Seidler. Nach Tische italiänisches Porteseuille. 10 Abends Romeo und Julie. Dann zusammen und Whist gespielt.
- 11. Romeo und Julie. Mittag am Hofe. Die Damen waren allein. Herr von Dankelmann. Un Romeo und Julie fortgefahren. Abends 15 Hofrath Mehern den ersten Act vorgelesen.
- 12. Romeo und Julie. Mittags Wolffs. Nach Tische Lectüre des erften Acts von Romeo. Abends Whift gespielt. Dem. Engels.
- 18. Romeo und Julie. Mittags beh Hofe. Die 20 Damen allein. Abends Romeo und Julie. Zu Tische Lorzings. Nachher Whist gespielt.
- 14. Romeo und Julie. Mittags unter uns. Nach Tische Romeo und Julie. Abends Maria Stuart.
- 15. Romeo und Julia. Die Frauenzimmer waren 25 nach Jena. Mittags Dr. Werneburg. Nach Tische Prof. Döbereiner. Brief von Reinhard mit Essay sur la force animale und ein Fragment von Frau

von Staels Werk über die deutsche Litteratur. Abends allein, und Romeo und Julie.

- 16. Romeo und Julie. Mittag unter uns. Abends Romeo und Julie.
- s 17. Revision des ersten Acts von Romeo. Mittags ben Hofe. Hr. von Trütsschler von Altenburg. Abends ben Herrn von Beseller. Ein Theil der Schopenhauerschen Gesellschaft. Staatsrath Niebuhr Berlin Madam Bethman Berlin Sulpice Boisseree Darmst.
  - 18. Romeo und Julie. Kamen die Frauenzimmer von Jena zurück. August war noch nicht wohl. Nach Tische Whist gespielt. Abends im Theater: die Geschwister und Maske für Maske.
- 15 19. Romeo und Julie. Theaterfession. Mittags beh Hofe. Waren die Damen allein. Abends ersten Act von Romeo und Julie vorgelesen.
- 20. Romeo und Julie zwehter Act, durchgegangen. Kupferstecher Müller, der seinen Stich von Fiesko vorzeigte. Mechanicus Körner, Hadlehscher Sextant und Gestell dazu. Eltan, mit klingenden Uhren und Dosen. Mittags Unzelmann zu Tische. Abends beh der regierenden Herzogin, die 4 ersten Acte von Romeo und Julie vorgelesen.
- 25 21. Romeo und Julie. Bajard.
  - 22. Früh ben Serenissimo. Ben den Landkarten. Mittags Frl v. Bogwisch Hr. Graff.
  - 23. Geh. R. v. Boigt Geb. Tag Romeo und Julie.

- Mittag unter uns. Die alten Liebschaften Die Nacht im Walbe. Ben Tische ber Hausfreund.
- 24. Romeo und Julie 5. Act. Mittag beh Hofe. Kaifer Alexanders Geburtstag. Abends Anfang des 5. Acts ins Reine.
- 25. Romeo und Julie 5. Act. Geburtstag der Frau von Stein. Derfelben gratuliren gegangen. Mitztags Frau Hofrath Schopenhauer, Herr Regiezungszath von Boigt und Frau Hauftmann von Beulwiß. 10 Abends Thee, Herr und Mad. Wolff und die Russen. Worftellung der Mitschuldigen und Abendessen.
- 26. Romeo und Julie. Schluß. Mittags Dr. Werne= burg. Rogus des Hephäftion. Nach Tische Whist 15 gespielt. Abends im Theater: Vorstellung von Tell.
- 27. Briefe. Unter uns Die Frauenzimmer nach Belv. Geh. R. R. v Müller Hofrath Meger
- 28. Briefe. Dem Seidler Jena. Rechnung und Be= 20 fat Maj. v. Anebel Jena. Oberbergh. v. Trebra Freyberg Magister Stimmel Leipzig Buchh. Fleischer Leipzig Mittags beh Hofe. Abends Pumpernickel. Ich war zu Haus beschäftigt.
- 29. Mit Romeo und Julie beschäftigt. Mittags Dem. Engels. Die Frauenzimmer fuhren Schlitten nach Belvedere. Mit August über die Resource und

fonft. Whift gespielt. Betrachtung über bas nächst vorzunehmenbe.

- 30. Das Leben ein Traum v. Calberon. Frau v. Hehgendorf. Die Familie der Kunsttänzer. Mittags unter uns Nach Tische Whist. Abend die Tänzer im Schausp.
- 31. Abschrift von Romeo und Julie beforgt. Briefe. Mittags Bergrath Boigt. Allerley jenaische Gesschichten. Abends Resourcenball. Hofrath Meyer war ben mir.

# 1812.

### Januar.

- 1. Gratulationsvisiten von den Schauspielern und andern Personen. Fuhr ich zu Turchlaucht dem Herzog und den Tamen. Mittags Bergrath Boigt, Studiosus Frank und Tem. Engels. Abends allein.
- 2. Theaterfession. Mittags unter uns. Rach Tische Criminal [Gerichts-Assession] Schwabe wegen der Ulrichschen Kinder. Abends im Theater: die Entbeckung und zweh Ballette von der Koblerschen Familie.
- 3. Um 11 Uhr ber neue Schauspieler Durand.
  Schlitten gesahren. Mittags unter uns. Rach
  Tische Whist gespielt. Sommernachtstraum und
  Cellini. Abends die Doctor Bulpius und Frau
  Diaconus. Gespräch über die Verbesserung der 15
  Weimarischen Redouten.
- 4. Schwefelpasten durch Lieber zu nummeriren und zu ordnen angefangen. Mittags ben Hose. Die Damen waren allein. Abends im Theater Jerh und Bätelh. Ballet und Divertissement.

- 5. Promemoria wegen der Theatercensur. Revision einiger Theaterstücke. Die Familie Kobler, Abschied zu nehmen. Mittags unter uns. Nach Tische Schlittenfahrt der Russen und anderer aus der Stadt, nach Hohlstedt. Beh Hofrath Meher, sie absahren zu sehen. Beh Frau von Stein. Abends beh Frau Hofrath Schopenhauer. Nachts Carl August Ramdohr: Abhandlung über die Verdauungswertzeuge der Insetten. Halle 1811.
- 6. Promemoria wegen der Theatercensur abgeschrieben und expedirt. August wurde in die Kammer eingeführt. Fortgesetzes Rummeriren und Ordnen der Schweselgüsse alter Münzen.

  Schlitten gesahren. Mittags unter uns. Nach Tisch Mad. Lorzing. Die Holle der Turandot mit ihr durchgegangen. Abends die Quälgeister. Herr Gern von Berlin spielte den Dopprich. An die Fürstin Solms nach Regensburg.

- 7. Brief an Frau von Grotthus. Mittags unter uns. Antike Medaillen. Abends Lefeprobe von Romeo und Julia. Blieben Dem. Engels, Herr Wolff und Graff zu Tische. Geschnittene Steine besehen.
- 25 8. Ramdohr Über die Berdauungswertzeuge der Infekten. Dr. Seebeck, Nachrichten von Berlin. Mittags beh Hofe. Abends im Theater. Gern spielte Gastrollen im Bater von Ohnge-

- fähr und Schatzgräber. Abends Dr. Seebect ? Tische.
- 9. Theaterfession. Mittags Dr. Seebeck. Nach Tisch mit ihm den zweyten Newtonischen Bersuc Abends bey Kammerrath Ridel. Nachher b Hofe, wo der Taschenspieler seine Künste sel geschickt machte.
- 10. Früh mit Dr. Seebeck. Chromatische und and physikalische Bersuche besprochen. Mittags de selbe zu Tische. Nach Tische Geh. Regierung rath Müller wegen der Theatercensur. Abenl Leseprobe von Romeo und Julie mit den vi Hauptpersonen. Blieben dieselben zum Aben essen. An Frau Baronin von Grotthinach Wien.
- 11. Früh mit Dr. Seebeck, physische und chemisc Ungelegenheiten. Mittags derselbe zu Tisc Abends im Theater. Iphigenia von Gluck.
- 12. Mit Seebeck. Registratur der chemisch physisch Bedürfnisse. Mad. Ackermann. Dürand weg Rollen. Mittag Seebeck Abends Leseprobe vi Romeo und Julie.
- 13. Einiges beforgt. Mit Dr. Seebeck nach Jei Hatte die Hoheit drüben gefrühstückt. Mitte ben Hrn. Obrist v. Hendrich Befanden si Cammerhr. v. Werthern und Fr. daselbst Na Tische Unterredung mit HosM. Körner u. Berg Boigt.

14. Borbereitung und Schema des Geschäfts Um 9 Uhr Sitzung mit Dr Seebeck, Prof. Döbereiner, Körner, Pflug. Sodann auf Museum. Kam Maj. v. Knebel und Ob. v. Hendr. Wlittag mit Seebeck Kam Döbereiner, Körner. Blieb allein. Schrieb die Registraturen. Abend Thomas Platers Selbstbiogr. Seebeck.

5

Sermonta? Nahmen eines Mahlers, Bilb in Dresden und Petersburg.

- 10 15. Thomas Plater Schluß. Seffion mit Seebeck und Döbereiner, die Apparate betr. Mit Boigt und benannten auf dem phys. Museum. Galvanisch elecktrische Bersuche. Mittag bey Knebel. Luden. war Carls Geburtstag. Abends bey mir. Seebeck und Boigt. Über Jenaisches Wesen und Leben alter und neuer Zeit.
- 16. Nochmalige Bearbeitung der Phis. chem. Gegensstände. Otteny wegen des Eudiometers B. Münschow Sternwarte. v. Knebel. Mit Seebeck zu v Einsiedel Apparat desselben. Zu Seidlers. Mitstags für uns. Bersuch, galvanischer mit dem Aal. Abends mit Seebeck. Russland. Curland. Liefl.pp.
- 17. Französcher Distillir Apparat. Berzeichniß und Preise. Ottenh Galv. Platten. Anebels Portrait Mittag mit Seebeck. Rach Tische Bergr. Boigt. aufgezogne Aupserstiche. Für mich mit Ajustirung der Ackten beschäftigt. Mit Dr. Seebeck. Biographica e tempi passati.

- 18. Tr Seebeck reiste ab. Zu Hrn. v. Einsiedel. Franz. Distillir Apparat nochmals durchgesgangen. Chemika durchgesprochen. Anebel portraitirt. Mittag allein. Jordanus Brunus. Zu Anebel Jord. Br. und Plater.
- 19. Fortsetzung ber Acten bes Museums. Bouillon la Grange Manuel d'un cours de Chymie Jordanus Brunus. Mittags allein Abends beh Frommanns. Mad. Asverus, Loigt, Söbereiner. Sodann für mich. das morgendliche fortgesett.
- 20. Fortsetzung der Museums Acten Bouillon la Grange Jordanus Brunus. Mittag Anebel. Nach Tische Pflug, BergN. Loigt, blieben bis Nacht. Obr. v Hendrich der von Werneburg zurücktam.

- 21. Eingepackt. Um 9 Uhr abgefahren. Wegen des tiefen Schnees erst 1 Uhr angekommen. Meine Geschäfte. Mittag unter uns. Nach Tische Architeckt Steiner Bey den Frauenzimmern. Nova pp. Abends für mich.
- 22. Die Jenaischen Aften ajustirt und weggesendet. Anderes, das Theater und sonst betreffendes. Mittags ben Hose. Worher ben Durchlaucht dem Herzog. Abends Hospath Meyer. Müllers Schweizergeschichte und Verwandtes. Dr Riemers Angelegenheit Briese. An Masgister Stimmel nach Leipzig, wegen noch anzusschaffender vier Lose der Hackerischen Lotterie. An

Hriger Sendungen. Ginliegend ein Brief an Madam Geisler mit Affignation von 119 Thlr. 12 gr. Sächfisch. Theaterfession Mittag unter uns Um fünf Uhr Leseprobe von Romeo und Julie. v Beethovens Musick zu Egmont.

24. Dr Riemers Angelegenheit. Theater Sachen. Steinert Heiblof. Schlitten gefahren. Mittag unter uns Nach Tische Mad. Lorzing Abend Romeo Probe zu vier. Dieselben zum Abend= effen.

5

10

- 25. Briefe. Im Theater bey Heidlof Mittags bey Hofe die Damen allein. Abends die Schweizer Familie.
- 15 26. Briefe. Mad Wolf. Julie Mittag Lorzings Abends Probe Rom. und Jul. 1 Act. Mad. Schopenhauer.
  - 27. Schlittenfahrt Im Theater. v Rhoden. Jagemann. R. Weher Mittag beh Hofe. DUe Seidler Whift Sendung von Rochliz.
  - 28. An Frau Geheimeräthin von Wolzogen nach Aschaffenburg. Erfte Theater Pr. von Romeo.
- 29. Beh der Hoheit Musick, v. Weber und Bärmann, \*\* Clarinet. Mittag v. Roben, Jagemann, Hofr und Rath Meher. Die unruhige Nachbarschaft.
  - 30. Bey ber reg. Herzoginn Glückw. Theater Seffion. Beh Hofe. H. v. Gotha. Probe Romeo

und Julie. Ben hofe. Un hR. Rochlig jurud gesenbet ben Auffat über W und D.

31. Brief an Schloffer. Im Theater Arrange= ments. Mittags Dem. Engels. Nach Tische Geh. Regierungrath von Müller. Abends Haupt= s probe von Romeo und Julie. Nachts Redoute.

## Gebruar.

- 1. Expeditionen. An Hrn. General Secretär Schlichtegroll nach München. An Hrn. Stadtgerichtsrath Dr Schloffer. An Hrn. Magister Stimmel nach Leipzig. Nachricht von 10 dem Funde auf Ägina. Im Theater. Hr. v. Zigesar Mittag Hr. v Knebel. Komeo und Julie.
- 2. Geburtstag bes Erbprinzen. Im Theater. Diener zweier Herren. Ben hofe zur Tafel. Abends Hoftonzert. B. Weber und Barmann.
- 8. Die Frauenzimmer v. Jena. Mittag Hr. v. Müller. Abends Romeo und Julie.
- 4. Sendung von Trebra. Mittag Dlle Engels Ordnung der Autographa. Ab. Probe des Dieners zw. Herren. Mad Wolf. Theater Brobe. Mittag ben Hofe. Abends der

Theater Probe. Mittag ben Hofe. Abends ber Diener zweier Gerren.

20

Theater Seffion. Hr. von Spiegel wegen dem Geb T. der Hoheit.

Aleines Gebicht Druck besselben. Bibliotheck. 25 Die Raritäten nach Hof Mit v Egloffstein und Spiegel die Sachen angesehen. Auch in der Conditoreh. Mittag unter uns. Ankunft des Fr. Gesandten de St Aignan. Borlesung beh Mad Schopenhauer.

- 5 8. Ordnung im Zimmer und in den Papieren. Befuch des Hrn. de St Aignan Mittag ben Hofe Rach Tafel. Ser und Einfiedel spielten Billiard Wasserträger.
- 9. Ältere Papiere Ordnung. Mittag unter Uns
  10 DILe Engels Önone. Audienz des franz. Ge=
  fandten Cour und Suppé
  - 10. Die Sträußerinn von Benedig Bisite des fr. Gesandten. Mittag unter uns. Thomas Plater. Gegenvisite. Abends Hofr. Meyer. Thomas Blater. Das Spigramm.

15

- 11. Briefe. Die Landschaft des von Rhoden beh Jagemann gesehen. War die regierende Herzogin zugegen. Beh Miß Gore. Mittags Mad. Wolff und Dem. Engels. Thee und Spiel beh ber Hoheit.
- 12. Briefe. Theaterangelegenheiten. Ausgefahren. Mittags beh Hofe. Vicepräfident [v. Weise] von Sondershausen. Abends im Schauspiel: Max Helsenstein und die Junggesellenwirthschaft.
- 25 13. Brief an Frau von Wolzogen. Theatersfession. Mittags von Rhoben und Jagemann ingleichen Mad. Lorzing. Nach Tische Landsschaften und Runge's Blumen. Rolle der Aricia

- mit Mad. Lorging. Abends Dem. Engels. Whift gespielt.
- 14. Briefe. Im Schlosse wegen der Aufsätze. Beh Meher Behm fr. Gesandten. Mittag unter uns. Probe von Jacob. Whist.
- 15. Lettres de M. du Defant. Die 300 rthl. für die Instrum. Ben Hose. Phädra.
- 16. Bey der Hoheit gratuliren. Mittag ben Hofe. Abends Ball und Suppe.
- 17. Lettres de Mad du Defant. Ging der Gefandte 10 nach Gotha In Belvebere, Gewächshäuser Mittag Die Engels. Abends Jacob u. seine Söhne.
- 18. Lettres de Mad. du Defant. Verschiednes bes
  forgt und arrangirt. Auf dem Hofamte. Beh
  Frau von Stein. Hofrath Meher. Mittags 15
  Dem. Engels, Bergrath Boigt. Nach Tische Rolle
  der Rosaura mit Dem. Engels. Abends für mich
  Lettres de Mad. du Defant.
- 19. Briefe. An Brizzi nach München, ablehnend feine Hierhertunft. Mechanicus Körner. Berg= 20 rath Boigt. Lettres de Mad. du Defant. Mit= tag ben Hofe. Abends Hofrath Meyer Kunft= geschichte ber neuern Franzosen und Engländer. Mad. du Defant.
- 20. Mad. du Defant. Theatersession. Herr von Bohne= 28 burg. Bortrag der Beethovenschen Composition zu Egmont. Speiste derselbe mit uns. Nach Tische Fortsetzung der Musik. Abends beh der

regierenden Herzogin Thomas Platter vorgelesen. Paquet an Hrn. Gesandten von Reinhard in Cassel. Ingl. eins an Hrn. Hofr. Blumensbach nach Göttingen durch den Landschaftsmaler von Rhoden.

- 21. Lettres de Mad. du Defant. Briefe. An Doctor Cotta nach Stuttgart das von Barnhagensche Manuscript. Spazieren gefahren. Wittags unter uns. Abends Leseprobe von Turandot im Theater.
- 10 Nachher auf der Redoute.
  - 22. Montaigne Voyage Frau v. Stein Mittag beh Hofe. Einquartierung der Reufischen. Mad Wolf. Joseph
- 23. Voyage de Mr. Montaigne. Spahieren, traf
  Serenissimum und Prosessor Döbereiner; aufs
  Schloß. Pstanzen und electrische Versuche. Mittags Prosessor Döbereiner und Herr Dels mit
  und zu Tische. Abends beh Hof, wo Prosessor
  Suart seine Künste producirte.
- 20 24. Voyage de Montaigne. Mittags unter uns. Abends der 24. Februar und Jerh und Bätelh. War ich zu Hause geblieben.
- 25. Voyage de Montaigne. Kamen die Frauenzimmer von Jena zurück. Leseprobe von Das war ich. Mittags Dem. Engels. Nach Tische mit ihr die Kolle der Rosaura. Abends Leseprobe von Das Leben ein Traum.
  - 26. Mémoires de Saint Simon. Spatieren. Borher

- einige Briefe. Mittags an Hof. Mémoires de Saint Simon fortgesetzt. Abends im Theater: der Botaniker und das Geheimniß.
- 27. Mémoires de Saint Simon. Theatersession. Witz tag an Hof. Producirte Gactano Rossi seine s Antiken und geschnittenen Steine. Abends Memoires de Saint Simon. Nachher Whist gespielt mit den Frauenzimmern.
- 28. Mem. de Saint Simon. Beh Roffi. Die Frauen=
  zimmer nach Jena. Mittag Gaetano Roffi. 10
  Hauptprobe von Turandot. An Hrn. Rath
  Meyer nach Französischeminden, ingl. die Biographie für denselben. An Hrn. Prediger
  Schütz in Bückeburg.
- 29. Mem. de St. Simon. Briefe von Gr. Metternich 15 und Fürst Esterhazy. Mittag ben Hose. Glaß= bläser. Spinnrad. Hofr. Meyer. Centaur des Rossi Borstellung v. Turandot. Nach Jena.

# März.

1. Mem. de St Simon Spaziergang Mittag Mad Lorzing Rolle der Estrella. Hofr. Meyer. 20 Cemmen.

Mem. de St Simon Mittag unter uns Gem= nen Abends allein. Mem de St Simon Mémoires de St. Simon. Kamen die Frauen= zimmer von Jena. Allgemeines Ethische. Wit= 25 tag Dem. Engels. Mémoires de St. Simon. Brand in Nachher Herr und Mad. Wolff. Dem. Engels zu Tische.

- 4. Mémoires de St. Simon. Einige Expeditionen. Hofmechanitus Körner. Abschluß wegen der Luftspumpe. Mittags beh Hofe. Nachricht von der bevorstehenden Einquartierung. Durchzüge von Reitpferden und Maulthieren. Abends Emilia Galotti.
- 5. Leseprobe zwehte von Das Leben ein Traum. 20 Bey Wolfs
  - 6. Mittag ben Hrn. Geh.R v. Voigt. Fr. Gefandte Abends ben Fald.
  - 7. Atala. Im Garten. Mittag ben Hofe. Der Fr. Gesandte. Ab. 2 B. Mose.
- 16 8. Atala. Mittag. Leg. Secr. Schwebel Rach Tische Münzen. Probe von: das war ich Beh Mad. Schopenhauer
  - 9. Nach Jena Manches arrangirt. Serenissimi Ankunft Bersuche die Phosphorescenz betr. Grose Tasel Fortgesetzte Bersuche Phosphorescenz der Brillanten Abend Tasel

- 10. Untersuchung der bisherigen Arbeiten. Bersuch mit dem Digestor Ankunft der Herzoginn und Hoheit Bersuche Grose Mittags Tafel Antunft der Gräft. Reusischen Familie. Absahrt der Damen Wissenschaftliche Unterhaltung. Abendtasel Übelbefinden des Grasen Reuß
  - 11. Museums Geschäfte Acten berichtigt Bersuche.

- Trepanation des drehenden Lammes Mittags Tafel Serenissimus fuhren ab. Anebel blieb beh mir. Mit John.
- 12. Mit John. Aufsat über den Ausdruck Porphyr= artig, in Bezug Von Raumers Geognostische s Fragmente Einiges das Museum betr. Mit= tag John Von Einsiedel Abends Bildnisse berühmter Männer v. Brucker
- 13. Geordnet, eingepackt. Nach Weimar. In Hohl= ftedt gehalten. Geologie durchgebacht. Mittag 10 unter uns. Übersicht des Bisherigen Whift.
- 14. Theater Geschäfte. Mittag ben Hofe. Saalnige.
- 15. 2. B. Mose. Früherer Aufsatz. Bar v. St. Aignan und Schwebel ingl. GReg Rath v. Müller Mittag Wolfs, Engel Landsch. mit Wolf 18 Spiel. Dieselben zum Ab. Riemers Decret.
- 16. Biographica. Stillings Lehrjahre Mittag beh Hofe Gen. Sebaftiani und seine Abj. Fr. Gesandter. Ab. Hofr. Meher. Fabel v. Troja. Deutsch. Wöpt von 1509
- 17. Stillings Lehr Jahre Bibliothet. Sereniffi= mus. Gen. Sebaftiani. B. St. Aignan. Unter uns. Stillings Lehr Jahre. Abends Pumper= nictel.
- 18. Beh Gen. Sebastiani Beh Hose. Mehrere 23 Franzosen. Der sich sehr für Schiller interessirte Nacht im Walde Geheimniss. An F. Esterhazh Dresden. An Gr. Metternich

Wien An Hptm. Berlohren Dresden An Dr Cotta Stuttgard.

- 19. Mémoires de St. Simon. Bey General Sebaftiani. Theatersession. Wittags unter uns. Abends allein. War Concert der Capelle.
- 20. Schellings Schrift gegen Jacobi. Mannichfaltige Reslexionen beh bieser Gelegenheit. Mittag unter uns. Mémoires de St. Simon. Abends Whist.
- 21. Am biographischen Schema dictirt. Spatieren gefahren. Mittag unter uns. Über Hamann und
  seine Schriften. Abends Romeo und Julie.
  - 22. Biographica fortgesett. Bey Wolffs die Cüraffiere erwartet. Mittags Wolffs und Dem. Engels. Nach Tische Gemmenabdrücke. Abends bey Mad. Schopenhauer.

- 23. Biographisches. Briefe. Mittag unter uns. Senbung von Lenz und Leonhard. Jördens Lexicon, Supplement-Band. Abends Whist.
- 24. Früh zur Biographie theils Schema theils Aus=
  pührung. Doctor Riemer zog in sein neues Quar=
  tier. Mittag unter uns. Nach Tische Sendung
  der Frau von Flies von Autographis. Dieselben
  rangirt und eingeschrieben. Abends Whist.
- 25. Anfang des Aufsatzes über Mosen. An Hrn. Geh. Rath von Voigt wegen der Autographa aus dem fürstlichen Archiv. An Hrn. von Ende wegen dem durch das Feuer zusammengefinterten Schieferthon. Mittag Dem. Engels. Nach Tische

Thomas Platerus. Sodann mit August über verschiedne Academica. Abends unter uns. Sobann gesvielt.

- 26. An der Fortsetzung des Aufsates über die Wande= rung der Kinder Jöraels nach dem gelobten Lande. s Mittag unter uns. Chateaubriand Génie du Christianisme. Prosessor Riemer, der aus der ersten Probe von Das Leben ein Traum zu uns kam.
- 27. Genie du Christianisme. Die früheren Blätter 10 ben Zug der Kinder Jöraels betreffend durch= lesen und durchdacht. Spazieren gefahren beh sehr schwiem Wetter. Mittag unter uns. Nach Tische Gemmenabbrücke. Abends Probe von Das Leben ein Traum. Alte Münzen.
- 28. Génie du Christianisme. Fortsetzung der Jöraelitischen Wanderungsgeschichte. Mittags Herr Graff und Dem. Engels. Nach Tische mit August. Herr Hofrath Meher. Urtheile der französischen Gäste über Kunst. Abends mit den Frauenjimmern auf meinem Zimmer gespielt. An Bincenz Grüner Kupferstecher in Wien.
- 29. Früh einiges zur Biographie. Nebenstehender Brief. Hrn. v Kügelchen nach Dresden Be=
  stellung der Ölfarben und Zubehör. Chateau= 25
  briand. Besuch des Herrn Hosmarschall von Ende
  und Gespräch über mineralogische und geologische
  Gegenstände. Mittags Herr Professor Riemer.

Um 5 Uhr Probe von Das Leben ein Traum. Abends für mich Biographica durchgedacht. Relation vom erften Band im Morgenblatte.

- 30. Chateaubriand. Museumsgeschäfte. Biographica siebentes Buch. Spazieren gesahren. Mittags Frl. Pogwisch und behde Schillers. Nach Tische Lenzens Amor vincit omnia. Abends Borstellung von Das Leben ein Traum.
- 31. Einige Geschäftssachen. Französische Kritiken über Uttala. Spahieren gesahren. Kurze Zeit im Garten. Mittags Herr Frommann, Prosessor Riemer und Dem. Engels. Shakespeares Loves labour lost als Anhang Abhandlung über die alten romantischen Schriften. Abends gespielt.

## April.

- 15 1. Briefe. St. ER. Dr. Schlosser Frsurt am Mayn. Chateaubriand. Biographica vorbereitet. Mittags Hofrath Meher und Dem. Engels. Legende von dem trojanischen Krieg. Rach Tische mit Hofrath Meher im Garten. Abends Cosi fan tutte.
  - 2. Briefe. Theatersession. Spatiergang. Mittags ben Hofe. Einiges auf Ritterlegenden der mittleren Zeit sich Beziehendes. Monteville's Reisen. Abends ben ber Hoheit zum Thee.
- 25 3. Biographica vorbereitet. Briefe. Nach Belvebere, wo Bergrath Boigt die Pflanzen revidirte.

In den Garten. Zu Frau von Stein. Mittags unter uns. Nach Tische gespielt. Abends die Oper "Der Gefangene" von den jungen Leuten aufgeführt.

- 4. Briefe. Chateaubriand. Theatersachen besorgt. 5 Mittags ben Hofe. Nachher ben dem französischen Gesandten. Abends Hofrath Mener. Über Chateaubriand, Jacobi, Schelling. Don Carlos.
- 5. Briefe. Biographische Studien. Der französische Gesandte, Herr von Näuler und Hofrath Meyer. 10 Mittags die Herren Keil, Weißer, Riemer. Nach Tische im Garten. Großes Wasser. Nach dem Webicht zu spazieren gesahren. Abends ben Frau Hofräthin Schopenhauer. Über Shakespeare und Calderon. Zeichnungen aus Faust von Näke.
- 6. Briefe revidirt und mundirt. Un Frau von Flies nach Wien. Un Frau von Bichler ebendahin eingeschlossen in den vorigen; Dank für die übersendeten Autographa. Chateaubriand. Zu Hosmechanitus Körner, die Gußstücke zur Bustpumpe angesehen. In den Garten. Mittags unter uns. Nach Tische die fabelhafte Reisebeschreibung des Montevilla. Abends Herr Hoserath Meher. Sodann Mr. Villain mit seinem Sohn und einem andern jungen Mann einge- 28 führt von Herrn Falk.
- 7. Briefe und verschiedne Expeditionen. Grn. Oberberghauptmann von Trebra nach Freyberg,

Dank für die Autographa, Anfrage wegen des Gasometers. Hrn. Hofrath Rochlit nach Leipzig, Rücksendung des Aufsates über die Farbenlehre. Frau Baronesse von Humboldt nach Wien. Hrn. Kammerherrn von Ouwaroff nach St. Betersburg 1. Band der Biographie. An Hrn. von Lewandowsky zur Bestellung durch einen Courier. Im Garten. Bibliothèque des romans wegen Ogier von Dänemark. Mittag beh Hofe. Le Baron de Maibeuf, Colonel. Romeo und Julia an Ihro Hoheit. Abends Whift gespielt. Nach Tische Johannes de Montevilla.

5

10

- 8. Berschiedene Briefe. An Hrn. Major von Knebel nach Jena. Niederkunft der Frau von Hehgendorf. Chateaubriand. Im Garten. Beh Frau von Stein. Mittags unter uns. Nach Tische Mineralien besehen und geordnet. Abends Saul. Unterbrochen durch einen Feuerlärm.
- 9. La Princesse de Nevers. Mittag ben Hofe. Ab. 20 Hofr. Meher.
  - 10. La Princesse de Nevers Mittag unter uns. Wolf. Federzeichnungen Ab. Whist. Wolfs zu Tische.
- 11. Die biographischen Schemata durchgesehen. In dem unteren Garten. Mittags beh Hofe waren die Herrschaften allein. Rachher beh Herrn von St. Aignan. Der Wasserträger. Beh Tische Stellen aus Kanne's Pantheon.

- 12. Biographica. Hofmechanitus Körner, wegen einiger electrischen Versuche. Baron von St. Aignan mit Herrn Schwebel. Mittag Professor Laves, Hofrath Meher, Professor Döbereiner. Über die Verwandlung der Stärke in Zucker. Nach Tische mit Herrn Hofrath Meher. Mit demsselben Abends zu Frau Hofräthin Schopenhauer.
- 13. Berschiebenes geordnet und aufgesucht. In dem unteren Garten wurden die fremden Kartoffeln gelegt. Kam Dem. Seidler und blieb zu Mittag. 10 Abends Comödie: die Chescheuen, der Diener zweher Herren. Zum Essen Herr Stallmeister Seidler und Demoiselle.
- 14. Borbereitungen zur Abreise. Le Sage Atlas. Körners Trauerspiele: Toni, und die Sühne. 15 Im Garten. Beh Frau von Stein. Mittag beh Hose. Borgemelbete Trauerspiele gelesen. Abends Mad. Wolff, Dem. Engels, Whist gespielt.
- 15. Einige Expeditionen bezüglich auf die Abreise. In den Garten, wurden abermals Kartoffeln 20 gelegt, kam Mad. Wolff. Dem. Engels und Frl. von Reihenstein. Mittag unter uns. Angekom= mene Sendung von Frankfurt, Papier und Geld. Um 4 Uhr Herr Geh. Rath von Voigt. Abends Whist gespielt. Schauspiel: Er mengt sich in 25 alles.
- 16. Berschiedene Expeditionen und Borarbeiten. In ben unteren Garten. Zur Theatersession. Auf

dem Rückwege den Herrschaften zu Pferde begegnet. Mittags Herr Hofrath Meher und Herr Wolff. Nach Tische Scola Romana angesehen. Abends am erbprinzlichen Hof. Indische Reise. Bisconti's Ikonologie.

17. Briefe und Expeditionen. Hrn. Prof. Zelter nach Berlin, Cantate Rinaldo. Hrn. Dr. Schlosser nach Frankfurt, Nachricht von dem angekommenen Geld und Papier. Hrn. Rath Kruse, Bergwerks Document von 600 rth. nebst Cession. Klingers Werke. Herr Kammerherr von Bielke und dessen bijoux. Mittag unter uns. Über die Zuckersabrikation aus Kartosselsmehl. Curiositäten 6. Stück. Herzog von Eisenberg und seine Geister. Herr Cotta. Abends gespielt mit den Frauenzimmern.

10

- 18. Berschiedenes expedirt und zur Abreise vorbereitet. Klingers Werke. Zu Ihro Hoheit der Erbprinzeß. Mittag zur Tafel. Nachher zu Herrn von St. Uignan und Schwebel. Abends die Wegelagerer. Gespräch mit Professor Riemer über seine gegenwärtige Lage und über Sprachverhältnisse.
- 19. Briefe. An Hrn. Gesandten von Humboldt nach Wien, ihm den Kupferschmied Henniger zu empsehlen. An Hrn. Perthes nach Hamburg, ihm den jungen Gaubh zu empsehlen. Berschiesdenes zur Abreise vorbereitet. Herr Geheimer Regierungsrath von Müller. Herr Durand mit

ber Rolle aus der Läfterschule. Mittags Prof. Riemer, Durand und Gauby. Abends zu Frau Hofrathin Schopenhauer. Sodann ju Wolffs.

20. Eingepackt. Unterrebung mit Hofrath Meyer. Nach Jena 1 Biertel auf Zeben. Mittags ba= s felbst angelangt und für uns gespeist. Tische Bergrath Boigt. In den botanischen Garten. Bu Major von Knebel; dafelbft bis 8 Uhr mit Bergrath Voigt. Nachts Vorlefung bon Klingers Schriften.

- 21. Expeditionen und Briefe nach Weimar. Softam= merrath Rirms, Theaterreglement. Genaft, Toni mit Bemerkungen. orn. Geh. Rath von Boigt, verschiedene Bromemoria: b. Anebel. Bubringer. Gegen Mittag zu herrn von Anebel. 15 Mittag für uns. Nach Tifche Brofessor Döbereiner. Über ben neuen Stärkenzuder gefprochen. Spatieren nach dem Apolbaischen Steiger zu. Geschichte ber Untillen. Der Ring von Schröber und Fortfekung.
- 22. Auffate das Mufeum, befonders die neuen Inftrumente betreffend. Brief. Grn. Ober=Appel= lationsrath Rörner nach Dresben über feines Sohnes Stude; ein Berzeichniß ber Autographa. Um 11 Uhr ins Museum. Zu Döbereiner in 25 beffen Laboratorium. Mehrere Metalloride, das gereinigte Silber. Gespräch über die byna= uischen Unfichten ber neueren Zeit. Professor

Münchow. Mittags für uns. Nach Tische Bergrath Boigt und Döbereiner. Pflanzenchimie.
Symbolische Ausdrücke von höherer Organisation
beh der niedern gebraucht. Es wird so weit
kommen, daß die mechanische und atomistische
Borstellungsart in guten Köpfen ganz verdrängt
und alle Phänomene als dynamisch und chemisch
erscheinen und so das göttliche Leben der Natur
immer mehr bethätigen werden. Fortsetzung der
morgendlichen Arbeiten. Abends Pater Labat
Reise nach Westindien.

5

10

23. Museumserpeditionen. Brief an Srn. v. Ende. Durch Frau Hofrath Schiller nach Weimar: orn. Rath Arufe, die Bergwertsobligation nebst Schreiben. Brn. Hofrath Meger, große 15 Linfe nebst Nachricht von den Friedrichschen Zeich= nungen. Frau Beh. Rathin von Goethe, Blumensaamen und Nachricht des längeren Sierbleibens; Anweisung auf 200 rth. an Hrn. Rath Ram Heideloff wegen der Decoration 20 zu Toni. Mit Herrn von Münchow nach bem Sternwartegarten gefahren (vorher im Mufeum Tischlerarbeit bestellt). Gespräch über die aftronomische Wiffenschaft und ihre Bortheile vor andern Erfahrungswiffenschaften. Mittaa für 25 uns. Nach Tifche zu Anebel, wo Frau von Schiller war. Rachricht von der Anwesenheit der Frau von Krüdener in Weimar. Abends Bater Labat.

- 24. Biographisches. 6. Buch. Seideloff reifte ab. Nebenstehende Expeditionen. Un Dem. Seidler nach Dresben, Ankunft ber Friedrichschen Zeichnungen gemelbet, Erfuchen, wegen bes an herrn von Rügelgen gegebenen Auftrags, Erforberniffe s zur Ölmaleren anzuschaffen. Bu Herrn von Knebel in den Garten. Mittag unter uns. Nach Tifch Reg. Rath Graff von Königeberg. Expedition nach Weimar. Freytag Abends fortgeichidt: Affeffor bon Goethe, Pflangen, ber= 10 ichiedene Aufträge. Frau von Goethe. Beide-Loff, Anmahnung wegen der Decoration. Unter ber erften Abreffe: Srn. Genaft, die amen Klingsberge nebft Austheilung, die Bertrauten, nebst Austheilung und Bemerkungen; verlangtes 15 Gutachten wegen Toni. Bergrath Voigt wegen ber neuen Ausgabe feiner Botanit. Bater Labat. 25. Biographica erftes Buch. Die farbigen Glafer und die Camera obscura und Einrichtung der-
- 25. Biographica erstes Buch. Die farbigen Gläser und die Camera obscura und Einrichtung dersselben. Zu Herrn von Anebel, wohin der junge Graf Reuß kam. Nachricht von des Kaisers verspäteter Reise. Entschluß den 29. nach Carlsbad abzugehen. Herrn von Dankelmanns Reisebeschreibung und Zeichnungen. Mittags für uns. Sodann für mich das Nächste durchgedacht. Subends von Weimar Theatersachen v Von Struve Suitensammlungen. Müllers Rede auf Böttgers Tod. Sicklers Sacra Dionysiaca.

- 26. Biographifches. Bu herrn bon Dankelmann, um für die Communication seines Manuscripts ju danken. In den botanischen Garten. Mit Bergrath Boigt über Wiffenschaftliches und äußere academische Verhältnisse. Ich theilte ihm die 5 Bermuthung wegen Befruchtung der Pflanzen durch den Wurzelpunkt des Embryo mit. Mit= tags für uns. Raufmann Otto brachte mir einige gefchliffene Steine von Raufmann Rümpler aus Betersburg zum Andenken. Mit Frau Ma-10 jorin besonders über Carls Reigungen und Bestimmungen. Abends Sicklers Programm. Klingers Werke. Durch den Kutscher nach Weimar: bie Friedrichischen Zeichnungen nebst Brief an hofrath Meger; an Frau Geh. Rath bon 15 Goethe. Un Grn. Softammerrath Rirms, bie neuen Strafgefete.
- 27. Betrachtungen über das Sicklerische Programm alte Grabgemälde betreffend. Besuch von Prosesson Kieser. Kamen die Frauenzimmer von Weimar. Versuche mit Prosessor Döbereiner in der dunklen Kammer. Wit Herrn und Fräulein von Hendrich spahieren. Mittag unter uns. Abends beh Herrn Major von Knebel. Schöne Mondennacht.
  - 28. Mehrere Expeditionen. Um 11 Uhr zu Herrn von Einstedel. Schöne Gemme, Pompejus den Jüngeren vorstellend. Zu Hofrath Ulrich. Zu

Herrn von Münchow in den Garten. Übergabe besselben und der ganzen Anstalt. Mittags ben Herrn von Hendrich. Nach Tische verschiedenes auf Geschäfte und Abreise sich Beziehendes. Brief von Seebeck. Promemoria von Sturm über die Ergiebigkeit der Kartoffeln in Absicht auf Stärke. Abends Whift gespielt.

29. Gegenüberftebende Briefe und Expeditionen. Director Sidler nach Hilbburghausen über bas Cumanische Grab. Sofrath Meyer nach Wei= 10 mar, Auszug aus Borftebendem. Geh. Rath von Boigt, Museumsacten, diesjähriges volumen Sofmaricall bon Ende, desgl. generale. volumen speciale. Softammerrath Rirms, erneuertes Theaterreglement. Geh. Reg. Rath 18 von Müller, Trauerrede auf Reg. Rath Böttger. Frau von Sengendorf, Coftum der Meftigen. Bofmedanicus Rorner, Glafer an Dobereiner. Alles Borftebende zusammen in einem Baquet an Hrn. Rammer Affessor von Goethe 20 nach Weimar, durch herrn hofcommiffar Ulmann. Nachher tam Bergrath Boigt und nahm Abschied. Mittags unter uns. Professor Gulbenapfel. Die auf der andern Seite des gegenüberftehenden Blattes befindlichen Briefe und Expeditionen. 25 Expeditionen durch Frau Geheimderathin von Goethe nach Weimar: 1. Vier Quittungen und resp. Obligationen. 2. Serenissimo. 3. Srn.

Geh. Rath von Voigt Exc. 4. Frau Obersftallmeisterin von Stein. 5. August von Gvethe. 6. Hofrath Meher. 7. Bibliothetssichein für den Landprediger von Wakesield. An Dr. Seebeck nach Bayreuth. Die Expedition wegen der Gartenübergabe, an Hrn. von Münchow. Abends kam von Weimar die Heidesloffsche Theaterzeichnung und eine Sendung von Jacobi. Rolle an ObersUppellationsrath Körner nach Dresden mit der Heideloffschen Theaterzeichnung. Herr Obrist von Hendrich.

5

10

15

20

25

30. Früh halb 6 Uhr von Jena, beym schönsten Wetter, die Nebel sanken und stiegen, der Himmel überzog sich nach und nach, im Orlathale war es drückend heiß. Podelwiß 1 Uhr, es donnerte von fern. Gegen 2 Uhr sehr starker allgemeiner Landregen, 3/4 Stunden nachher regnete es ab. Um 4 Uhr aufgebrochen; ganz bedeckter Himmel, das Wetter schien sich wieder zu setzen; der Regen hatte sich dis Schleiz erstreckt, wo wir 1/4 auf 9 Uhr ankamen.

## Mai.

1. Brief an Jacobi. Halb 8 Uhr von Schleiz ab. Sehr schöner Morgen. Gegen 11 Uhr nach Gefäll. Nach halb 12 Uhr wieder von da weg. Gewitterregen, doch ohne Donner. Artiger Mauthinspector zu Töpen. Um 3 Uhr in Hof angelangt.

Im Siriche eingekehrt. Promenade auf die Sobe über Sof, wo wir die Stadt überfagen, die fich zertheilenden Gewitterwolken betrachteten, mit einem fäenden Mädchen uns unterhielten und um 6 Uhr in den Gafthof gurudkehrten. Das Wet= 5 ter flarte fich vor Sonnenuntergang völlig auf, fo daß der Himmel fast gang rein ward. Subiche Lage des Gafthofs jum Sirich auf der Bobe bor bem Oberthor, große Lebendigkeit, hubiche Madden, muntere Rinder, viel Beweglichkeit. Ita= 10 lianische Truppen; ben ber gunftigen Witterung alles mit Ackern und Säen, auf den umliegenden Felbern beschäftigt. Die Truppen hatten dunkel= braun und gelb. Der vielen Ruhren nicht zu vergeffen, die uns, ichwerbeladen, theils entgegen= 15 kamen, theils in Hof an uns vorben fuhren. Unzählige Kinder Kütschgen. Durchaus Wohl= häbigkeit.

2. Halb 5 Uhr aufgestanden. Nebel über der ganzen Gegend, doch helle im Zenith, man sah den Wond. 20 Die schon längst aufgegangene Sonne erschien endlich als Mond ohne Strahlen, der Rauch der Essen stieg gerade in die Höhe, die Nebel sanken immer mehr. 150 Wagen, jeder mit 2 Ochsen bespannt, zogen vorden; die Wagen wie man sie 25 in Italien sieht, die Räder und Gestelle schwer und alterthümlich, oben waren Bretterkasten, groß aber slach, aufgesetzt, die Ochsen graulich,

5

10

15

20

25

falb gesprenkelt, mehrere wurden lahm nebenher getrieben und ihr Mangel an den letten Wagen durch Borfpanne erfett. Es waren auch Reldschmieden daben, das Gange wurde von den braunen Soldaten escortirt. 3/4 auf 6 Uhr ab= gefahren. Rach und nach reinigte fich der Himmel Die sämmtlichen leicht zu übersehenden Bergäcker waren mit eifrig Pflügenden und Säenden belebt, der helle Sonnenichein gar erfreulich, der Weg von fehr verschiedner Art, aber nicht schlimmer, als er ben trodner Jahreszeit fenn würde. Zu Neuhaus gefüttert. Giniges gezeichnet, die Strake war frequenter an Wanderern. als sie jonft zu senn pflegt, die Bogel sangen in ben Fichtenwälbern und alles war gutes Muths. Der Anblick ins Eger Thal war herrlich, die gange Gegend, bis auf die entfernteften Gebirge nach Carlsbad zu konnte man ganz deutlich feben, so war auch, ben reinem himmel alles übrige klar. In Franzensbrunn, wo wir halb 5 Uhr anlangten, fanden wir die Raftanienknosben aufgebrochen, ingleichen die Lärchenbäume und mußten die Ginficht und die Sorgfalt loben, womit man einen Canal von der Brücke an diagonal burchs Ried gezogen und dadurch dem Waffer einen fehr ichnellen Ablauf verschafft hat. Man sieht nur sehr wenig noch auf dieser großen Das Dampfbab ift auch mit einem Mäche.



278 1812. Mai.

Bauschen überbaut und gleich neben dem Babebrunnen, noch eine ftartere Quelle weiter gefaßt, bie höher gespannt ift, durch eine Röhre abläuft, jo bag man bie Befäße bequem füllen tann. Un den Wegen von Sof bis hierher ift wenig s oder nichts gebeffert, einige haben fich fehr ber= schlimmert, wie der von Neuhaus auf Afch. Dieser Ort ift noch der abscheulichste in der gangen Chriftenheit. Auf ber Seite von Franzensbrunn nach dem Lande zu macht man große 10 Anstalten zum Bauen; wahrscheinlich haben die ungeheuren Miethen vom vorigen Jahr den Ege= ranern Luft gemacht. — — Der Abend ift voll= tommen schön und klar und die mildeste Luft. NB. Ben dem alten Mauthner in Oberschönbach, 18 fo wie ben dem jungen in Topen find die nach= kommenden Frauenzimmer schon gemeldet und werden hoffentlich gut empfangen werden.

3. Um 4 Uhr aufgestanden. Um 6 Uhr abgesahren. Bolltommen klarer Himmel, der Weg abwechselnd. 20 In Maria-Kulm angehalten, 1/4 auf 10 von da weggesahren und gegen 3 Uhr in Carlsbad angelangt. Auspacken und Einrichten. — Zum Neubrunnen, wo eine große Beränderung begonnen ward. Andreasgasse hinauf zur Prager 25 Chausse, dieselbe auswärts bis über den Friederickensels. Herrlicher Abend. Annäherung der Benus zum Jupiter. Hinter St. Florian herunter.

Landwirthichaftliche Bemerkungen.

Über den böhmischen Pflug, der klein ift und die Erde nicht genugsam aufreißt. Im Boigtsland und Böhmen lassen sie den Pflug nicht auf dem Acer stehen wie beh uns, wenn sie noch nicht fertig sind, sondern führen ihn jederzeit mit nach Hause. — Die Frucht stand sehr schön.

4. Früh am Neubrunnen getrunken und so viel nöthig, spatiert. - Gewitterwolfen, übrigens schöner, warmer Tag. Erkundigung nach verichiedenem; ben Steinschneider Müller; die Acten und Rechnungen ajuftirt. Atlas von Le Sage, Bücher und Manuscripte ausgepackt. Landpriefter von Watefielb. — Mittag für uns. Abend nach der Carlsbrücke. In der Schlucht von Carlsbad die Raftanienknospen icon auf= gebrochen, fowie andere frühere Baume und Besträuche. Die Linden auf dem Wege, die Frucht auf den Bergfelbern fteht fehr ichon, der Schnee hat hier auch lange angehalten und gelegen. Bor einigen Tagen war auch hier ein Gewitter und ftarter Guf.

10

15

20

25

## Notanda.

Unserem protestantischen Kutscher waren schon in Maria=Kulm einige singende Processionen von Bäuerinnen aufgefallen. Als wir weiter fuhren, sagte er auf einmal: bort am Walde zieht wieder fo ein blauer Dunft her und, als wir hinfahen um zu verstehen, was er meine, so war es wirtlich eine solche Procession, die nach hause zog.

Steinschneider Müller sagte von Bergleuten, welche mit Schlägel und Gisen den Granit be= sarbeiteten, den sie nach seiner Meinung hätten sprengen sollen: sie machen Haarpuder.

Inschrift eines Altars zu Maria=Kulm: Lingua fundamentum sancti silentii.

Superi dant bona paratis.

10

Preise: Eine Bohle 9 Ellen 16 Zoll lang, 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll stark kostet 9 fl. Wiener Banko eiren 2 Kopfstück.

Hindeutung auf naive Poesie. Watesielb, Bobische Übersetzung pag 192. — Bräunung des 13 Sprudelsinters durch Licht, nicht durch Luft? — Statt des Schmergels, welcher immer seltener wird, gebraucht man gepulverte Granaten, wobeh alles gebraucht werden kann, was nicht schleifens-werth ist.

5. Früh am Brunnen. Mit Herrn Postmeister über die gegenwärtigen Preise und Geldangelegen= heiten. Beh Nüller, beh dem Nadler. Un der Biographie. Landprediger von Wakefield. Mit= tags für uns. Berechnung des Berhältnisses der 23 Ausgabe gegen voriges Jahr. Abends auf dem Chotekschen Weg. Beh der Erweiterung des

Plages um den Neubrunnen, da man den Felsen abstusen mußte, fand sich eine bisher noch un= bekannte Abänderung des bekannten Gesteins, welches meistens aus einem graulich weißen, glän= zenden, behnahe schillernden Feldspath besteht. Der Hornstein setzt mächtig durch, wie beh den übrigen und die Masse ist zugleich von Schwesel= ties punkt=, nester=, und gangweise durchdrungen.

5

10

15

20

25

- 6. Am Brunnen; zu Müller; noch ein wenig spatieren auf der Wiese, und später auch nach der Carlsbrücke. Biographisches. Mittag für uns. Abends Spatiergang, geologische Unterhaltungen. Die Prager Straße hin und wieder. Sehr schöner, etwas bedeckter Tag. Brief an Banquier Lämel nach Prag.
- 7. Um Brunnen. Dem Postmeister von dem Stärkezucker gesprochen. Spazieren. Biographisches.
  Friedrike Brion. Mittag unter uns. Gespräch
  über die metaphysischen Anfangsgründe aller Wissenschaften. Spazieren nach der Eger zu
  dem Quarzgesteine, dessen Abänderungen und den
  darinnen enthaltenen Begetabilien. Bald nach
  Hause. Biographische Schemata. Bald zu Bette.

Musae lapidariae Antiquor. in marmoribus carmina, auctore Jo. Bapt. Ferretio. Veron. 1672. 8. Um Brunnen. Das Gespräch über den dualen Grundsatz der Natur. Biographisches. Gegen Mittag spazieren. Es war der heiterste Tag. Beschäftigung mit der kleinen anzulegenden Sammlung. Rachmittag abermals nach der Carlsbrücke, sodann nach dem Posthose und dem Freundschaftssitz, bis dahin, wo sich der Weg zur Papiermühle wendet. Sehr angenehmer s Rückweg.

9. Früh am Brunnen. Mit dem Postmeister wegen des wohlseileren Osener Weines. Beh Müllern, die kleine Sammlung zu complettiren. Bio-graphica. Fortsetzung von Sesenheim. Mittag 10 für uns. Mineralien ausgesucht. Um 4 Uhr hinter St. Florian auswärts, ganz klarer Tag und Ostwind, bis zur Bergschenke; daselbst auf der Wiese gesessen und eine Flasche Osener getrunken. Die ganze Länge der Chaussee herunter 15 bis an die Töpel. Die Annäherung der Benus an den Jupiter und ihre immer weitere östliche Ubweichung beobachtet.

Robinson Sammlung von Tausend Sprüch= wörtern 1726.

10. Zu Hause geblieben. Expedition nebenstehender Briese, welche den Morgen wegnahm. Geh.R. Jacobi München. Dr. Cotta Tübingen. Fr. v Goethe Weimar, eigenhändig. Mittag für uns, angekommener Ofener Wein. Berichtigung se der Ausgaben, Berechnung und Bilanz. Abends über den Säuerling auf die Prager Straße. Schönes Gewölk und Sonnenuntergang. Ver=

änderte Stellung der Benus gegen Jupiter. 2 Inschriften auf dem heimlichen Gemach:

I love you and you do not know me, I adore your knowledge and your speach, only by hearing. I was never so happy to can addres ...... word to you as an Et... of the hous en.

J'ai ecrit ces mots dans la plus cruelle position de ma vie. 1804. v. R.

- 11. Um Brunnen. Nachricht wegen erhöhtem Curs
  ber Einlösungsscheine. Angeschaffte zwehte Kiste
  Wein. Berwechselung von Gold und Silber
  100 = 1000. Biographica. Sesenheim. Bezahlung der vorigen Woche und Berichtigung der
  Acten und Rechnungen. Die kleine Mineraliens
  sammlung vervollständigt. Abends an der Eger
  hin, übergesetzt, nach Weheditz. Schöner heiterer
  Abend. Sprudelsteine unter der Brücke. Beränderter Stand der Benus gegen Jupiter.
  - 12. Am Brunnen. Beh Müllern, die Sammlung complettirt. Biographisches. Sesenheim. Briefe von Weimar. Concept nebenstehender Briefe. Mittags für uns. Le Sage Atlas. Gezeichnet. Das Rächste bedacht. Der himmel überzog sich, es sing an zu regnen. Zeitig zu Bette.

20

25

Mit Döbereiner zu überlegen, ob man nicht auf anderem Weg als durch Erwärmung mehrere Krhstalle zur Turmalinität disponiren könne. Bersuch mit den Carlsbader Zwillingskrystallen vorzuschlagen. — Kalk, die Prager Straße her= gefahren, von welcher Gegend ist er? — Stöpsel= ersparung; kleine Flaschenöffnungen, sehr kleine Stöpsel und gleich verpicht.

- 13. Zu Hause. Nebenstehende Briefe ajustirt. Seresnissimo nach Weimar, Carlsbader Bulletin. Frau von Goethe nach Weimar, Nachricht von dem Finanzzustand und den übrigen Aussichten dieses Jahres. Beplage an August von Goethe, Austrag an Hostammerrath Kirms wegen der wastermanuscripte. Anderes durchgedacht und vorbereitet. Biographisches. Sesenheim. Mitztags für uns. Nach Tische gezeichnet und deutsche Geschichte in Le Sage. Brief von Herrn Lämmel aus Prag. Abends Überlegung biographischer Brortschritte. Früh zu Bette.
- 14. Nicht getrunken. Die sämmtlichen Bücher des gegenwärtigen biographischen Theils durchge= gangen, überdacht, was noch ermangele. Mun= dum und Expedition nebenstehender Briefe. An so Hrn. Generaldirector Iffland nach Berlin wegen der Abschriften von Berlichingen und Eg= mont. An Hrn. Oberappellationsrath Körner nach Dresden wegen der Theaterstücke seines Sohnes. Mittags für uns. Über den such Magnet. Deutsche Geschichte von Rudolph von Habsburg an in Le Sage. Bestellung eines irdenen Topses zum Stärkezucker und andere Vorberei= tungen zu dieser Operation.

- 15. Zu Hause. Biographisches. Anfang des 7. Buchs. Regenwetter. Mittag für uns. Geschichte von Portugal und Spanien in Le Sage's Tabellen. Sämmtliche Bücher der Biographie ajustirt und revidirt. Abends Spakiergang zur Carlsbrücke. Schöner Abend, Regengeriesel und niedergehender Nebel.
- 16. Johannes Nepomucenus. Am Brunnen. Biggraphisches zu dem 6. und 7. Buch gehörig. Mittag für uns. Nach Tische Portugal und Spanien in Le Sage. Auf dem Chotekschen Wege Pflanzen gezeichnet. Abends deutsche Geschichte in Le Sage. Es hatte den Tag über gewittert und geregnet, so wechselte es ab bis Abends. Kammerherr von Rönne war angekommen. NB. Starkes Wasser in der Töpel. Der Sprudel raste ganz gewaltig, indem er aus dem neuen, 6 Zoll im Geviert haltenden Ständer ruckweise bis zu 20 Fuß über die Bühne und also behnahe 40 Fuß über die Mündung des Gewöldes, woraus er hervorquillt, in die Höhe sprang.
  - 17. Am Brunnen. Nur furz auf der Wiefe. Biographisches. Klopstock, Gleim. Würde der Dichter und Schriftsteller an sich selbst. Mittags für un
- 25 Auf dem Chotekichen Weg einige Pflanzen gezeinet. Drohendes aber vorübergehen! Abends auf der Wiese von Könne 1 mering] Handelsmann von Riga,

Hannover. Brief von Zelter aus Berlin. Zeitig ju Bett. Borlefung aus Le Sage, 30jähriger Arieg.

- 18. Um Brunnen. Auf der Wiese. Biographisches im awebten Buche. Beb herrn von Ronne. Gezeichnet und kleinere Blätter aufgezogen. Mit= 5 tag für uns. Nach Tische nebenstehende Briefe. An Brn. Leopold Lämel nach Brag, Un= funft bes Weins gemelbet. Srn. Belter nach Berlin, über Reynald und Samson. Abends nach der Egerbrücke. Vorher in dem Gemüß= 10 garten. Über das Hospital und ben Schlogberg burch ben Chotekichen Weg gurud. Balb zu Bette.
- 19. Überlegung bes junachft Bevorftebenben. Biographisches am 7. Buch. Das Gezeichnete aufgezogen und zusammengebracht. Dit= 13 tags für uns. Rach Tische englische Geschichte in Le Sage. Abends an die Töpelbrucke, das Capellchen gezeichnet. Auf der Wiese ben Berrn von Rönne. Zeichnungen mit der Neber.
- 20. Das 6. Buch ber Biographie gelesen. Gebabet. 20 An der Ausführung dictirt. Gezeichnet und einiges aufgezogen. Mittag für uns. Starkes Gewitter von allen Seiten, angeschwollener Strom. Nach ber Carlsbrude. Le Sage, Italien, Campagnen von Suwaroff und Bonaparte.

Starkes Gewitter, vorübergebend.

21. Gebadet. Sechstes und fiebentes Buch durch= gegangen, die Lucken ichematifirt. Bezeichnet.

Mittag für uns. Nach Tische zu zeichnen fortgefahren. Le Sage, Amerika und Afrika, auch Asien. Meiners Berschiedenheit der Menschennaturen.

Regen, gegen Abend aufgeheitert.

- 22. Nicht gebadet. Biographisches durchgedacht, dann dictirt. Schluß des 7. Buchs. Nebenstehender Brief. An Frau Geh. Näthin von Goethe, abgesendet den 24. Mittags für uns. Nach Tische gezeichnet. Le Sage Europa. Meiners Menschenracen. Bon dem Übergewicht nomabischer Bölter über ackerbauende. Zeitig zu Bette. Durchaus Regen, besonders in der Nacht.
- 23. Zu Hause. Den Inhalt ber verschiedenen Bücher überdacht, die Lücken bezeichnet. Schema zum Anfang des 8. Buchs. Gezeichnet, aufgezogen. Mittag für uns. Gezeichnet. Le Sage, ältere Weltgeschichte. Spahieren auf dem Chotekschen Weg. Zeichnung des Capellchens. Abends Meiners. Berdrängen eines Volkes durch das andere. Zerstreuungen der Menschenracen durch Krieg und Handel.

Trübe, falt, wenig Regen.

24. Zu Haufe. Biographisches, Deser und Umgebungen. Rachricht von Prag. Auf dem Chotekschen Weg. Mittag für uns. Nach Tische gezeichnet. Abends Findlaters Säule und den Plat des Chotekschen Gerüstes besucht, welches verschwunden war. Meiners, alte Denkmahle der Bölker zwischen der Wolga und dem Jaik, dem Jrtisch und Jenisch, an Gräbern und Festungen. Trübe, gegen Abend sich aushellend.

25. Um Brunnen. Biographisches, Dresdner Auf= senthalt. Auf dem Chotekschen Weg. Capelle gezeichnet. Mittag für uns. Nach Tische gezzeichnet. Um 5 Uhr beh der Dorotheenaue vor= beh auf die Prager Straße, dieselbe hinab. Abends Meiners über die Denkmähler früherer wasiatischer Völker.

Halbbededter, trodener Tag.

26. Zu Hause. Stärkezuckerfabrication. Im 8. Buch der Biographie gelesen und darüber gedacht. Gezeichnet. Mittag für uns. Gegen Abend spazieren. 12 Den Schloßberg hinauf, zum Findlaterschen Monumente, durch dessen Tempel, der reparirt wurde, durch den Chotekschen Weg und über den Schloßeberg nach Hause. Abends Meiners, über Schiffsahrt der Indier.

Halbbededter, trodener Tag.

27. Zu Hause. Moses durchgegangen. Biographisches. Schluß des Dresdner Ausenthalts. Gezeichnet und aufgezogen. Mittag für uns. Abermals eine Kiste von 40 Bouteillen angekommen. Herr won Rönne. Le Sage. Europäische Staaten. Meiners, die schwarzen Einwohner der Südseeinseln.

Bedeckter himmel, etwas Regen.

- 28. Früh ausgegangen. Mit herrn von Könne zu ber Kaiferin Plat. Auf bem Ruckwege bem Grafen Zicht, dem Fürften Sobenlobe Bartenftein vorgeftellt; bem Fürften Reuß begegnet. Ben Amtmanns um die Ceremonie des Frohnleichnams zu feben. Mittags für uns. Um 4 Uhr auf dem Wege nach Fischern, Mufter von Bafalten und Graniten geholt. Meiners. Die iconen Infulaner ber Subfee. Beiter und Beiß.
- 10 29. Um Brunnen. Auf ber Wiefe spatieren. Brief von Stuttgart. Mit Durchgehung des erften Buches beschäftigt. Mittag für uns. Ratholi= sche Übersetzung der Bulgata von 1662. Das Buch Job. Zeitig zu Bette. Un Grn. von Lämel nach Brag wegen ber an Joseph Knoll bezahlten 200 fl.

Beiterer, warmer Tag.

15

30. Um Brunnen. Sobann auf ber Wiefe fpatieren. Das 7. Buch ber Biographie durchgesehen. Bor Tische auf der Wiese. Wittag für uns. An ber geognostischen Sammlung geordnet und complettirt. Gegen Abend auf dem Chotetfchen Weg. Bald zurück wegen bes brohenden Gewitters. Auf ber Brude bis jum einfallenben Regen. 25 Abends das Buch Josua.

> Warmer nach und nach fich bedeckender Tag. Abends ftartes Gewitter und Regen.

so ein blauer Dunst her und, als wir hinsahen um zu verstehen, was er meine, so war es wirklich eine solche Procession, die nach Hause zog.

Steinschneider Müller sagte von Bergleuten, welche mit Schlägel und Gisen den Granit be= 5 arbeiteten, den sie nach seiner Meinung hätten sprengen sollen: sie machen Haarpuder.

Inschrift eines Altars zu Maria=Aulm: Lingua fundamentum sancti silentii.

Superi dant bona paratis.

10

Preise: Eine Bohle 9 Ellen 16 Zoll lang,  $1^{1/2}$  Zoll stark kostet 9 fl. Wiener Banko — circa 2 Kopfstück.

Hindeutung auf naive Poesie. Wakefield, Bobische Übersetzung pag 192. — Bräunung des 15 Sprudelfinters durch Licht, nicht durch Luft? — Statt des Schmergels, welcher immer selkener wird, gebraucht man gepulverte Granaten, woben alles gebraucht werden kann, was nicht schleifens-werth ist.

5. Früh am Brunnen. Mit Herrn Postmeister über die gegenwärtigen Preise und Geldangelegen= heiten. Beh Müller, beh dem Nadler. Un ber Biographie. Landprediger von Watesielb. Mit-tags für uns. Berechnung des Berhältnisses ber 21 Ausgabe gegen voriges Jahr. Abends auf dem Chotelschen Weg. Beh der Erweiterung des

Plates um den Neubrunnen, da man den Felsen abstusen mußte, fand sich eine bisher noch un= bekannte Ubänderung des bekannten Gesteins, welches meistens aus einem graulich weißen, glänzenden, behnahe schillernden Feldspath besteht. Der Hornstein setzt mächtig durch, wie beh den übrigen und die Masse ist zugleich von Schwesel= 'ties punkt=, nester=, und gangweise durchbrungen.

5

10

15

20

25

- 6. Am Brunnen; zu Müller; noch ein wenig spatieren auf der Wiese, und später auch nach der Carlsbrücke. Biographisches. Mittag für uns. Abends Spatiergang, geologische Unterhaltungen. Die Prager Straße hin und wieder. Sehr schöner, etwas bedeckter Tag. Brief an Banquier Lämel nach Prag.
  - 7. Um Brunnen. Dem Postmeister von dem Stärkezucker gesprochen. Spatieren. Biographisches.
    Friedrike Brion. Mittag unter uns. Gespräch
    über die metaphhsischen Anfangsgründe aller Wissenschaften. Spatieren nach der Eger zu
    dem Quarzgesteine, dessen Abänderungen und den
    darinnen enthaltenen Begetabilien. Bald nach
    Hause. Biographische Schemata. Bald zu Bette.

Musae lapidariae Antiquor. in marmoribus carmina, auctore Jo. Bapt. Ferretio. Veron. 1672. 8. Am Brunnen. Das Gespräch über den dualen Grundsatz der Natur. Biographisches. Gegen Mittag spatieren. Es war der heiterste Tag. rotter. Abends auf dem Chotekichen Weg. Dr. Sibbern von Kopenhagen, welcher Briefe von Zelter, Anebel und Kettenburg brachte.

- Bebeckt, um Mittag Gewitter, Regen, Schloken. 7. Gebicht an die Raiserin. Daffelbe ins Reine ge= 5 fdrieben. Nebenftebenben Brief gefdrieben. An Frau Geh.Räthin von Goethe nach Weimar, Beftellung ber mitzubringenben Sachen und Schlußberedung. Gegen Mittag auf ber Wiefe. Graf Zichy erzählte von dem Medardus = Bieh = 10 markte ben Besth. Marquis von Beauffort vom illngern Langer in München, den er auf der Reise in Italien getroffen. Fürft Sobenlobe. Rammerherr von Rönne. Mittag für uns. Gewitter. Nach Tische Rammerjunker von Schon= 15 berg, erzählte von Napoleons Empfang in Freyberg. Bur gelben Rose; auf die Prager Straße bis zu Sonnenuntergang. Abends Anfang bon Jefaias.
- 8. Gedicht an die Kaiserin von Frankreich. Auf so der Wiese, Graf Zichh erzählte von dem Berlust seines Pallasts in Preßburg behm Bombardement. Mittags für uns. Zu Frau von Recke und Dr. Mitterbacher. Kartosselshrup. Kammerjunker von Schönberg Bisite. Kath Sauer und der so Buchdrucker wegen der Gedichte. Auf der Wiese angetrossen den Prinzen von Mecklenburg, Gräsin Zichh und Gesolge. Mit ihnen bis zu den Buchen

bes Puppischen Saals. Zurück beh Mab. Puppe. Heftiger Regen. Wahlberwandtschaften. Abends Jesaias.

9. Gedicht an die Kaiserin von Frankreich vollendet und ins Reine geschrieben. Mittags auf dem Posthose mit Graf Zichy, Prinz von Mecklenburg pp. Nach Tische auf dem Hammer Cassee getrunken. Abends Sendung durch Dr. Sibbern von Wolf aus Berlin, Kettenburg aus Mecklenburg und Knebel aus Jena. Den Apostat zu lesen angesangen.

10

15

Bebeckter Himmel. Wind und etwas Regen.

10. Die Acharner. Julianus Apostata Schluß. Graf Geßler. Um 12 Uhr Dr. Sibbern. Mittags zum Prinz von Mecklenburg mit Dr. Mitterbacher. Gegen Abend spahieren. Bachmanns Fragment. Gespräch über die theoretischen Tenbenzen.

Regen und Kälte. Gegen Abend etwas heiter. 20 11. Das 7. Buch der Biographie durchgegangen. Lücke des 6. Buchs ausgefüllt. Wittags für uns. Nachmittags beh Frau von Recke. Abends auf dem Choteklichen Weg.

Kaltes wolfiges Wetter.

25 12. Das 7. Buch der Biographie. Brief von Herrn von Humboldt. Rachricht seiner Ankunft. Fried= rich Schlegel, Deutsches Museum, April. Spapier= gang mit dem Erbprinz von Medlenburg, Ace= renza und von Oergen. Mittags für uns. Rachmittag Bachmanns Fragment. Abends Le Sage. Kalt, bebeckter Himmel.

13. Früh am Brunnen. Nachher mit Graf Geßler spazieren. Am 8. Buche gearbeitet. Visite ben s Graf Harrach und Gräfin Woronzow. Mittag für uns. Nach Tische Dr. Sibbern. Besuch behm Grafen Stolberg. Unterhaltung mit Graf Zichh über Zigeuner und Juden in Ungarn. Spaziergang den Schloßberg hinauf bis zu w Findlaters Monument. Unterwegs Graf Stolberg und Geßler. Abends Herr von Humboldt, welcher zu Tische blieb. Barclay de Tolly, Russierscher.

Früh bewölft, Abends heiter und warm.

- 14. Am Brunnen. Herr von Humbolbt. Mittags Herr von Humbolbt. Abends mit demselben ben Schloßberg hinauf bis zum Chotekischen Belvedere, die Findlaterschen Wege bis zum böhmisschen Saal, nachher zusammen.
- 15. Am Brunnen. Auf der Wiese spazieren. Nach 9 Uhr Herr von Humboldt. Wir unterhielten uns besonders über sein Sprachstudium in Beziehung auf mehrere Nationen. Mittags speiste derselbe mit uns. Er reiste nach Tische ab. 3ch solieb zu Hause. Las Abends in Le Sage.

Früh heiter. Nachmittag etwas Regen.

16. Früh 7. Buch. Bey bem Grafen Stolberg und

beh Madam Meyer. Mittags unter uns. Briefe von Hofrath Meyer und Herrn Wolff von Halle. Rach Tische Müller mit einigen curiosis. Zu dem Prinzen von Medlenburg. Frau von Recke, wohin Graf Stolberg und Graf Geßler kamen. Beh Graf Harrach. Mit Graf Stolberg spazieren. Lange in der Puppischen Allee. Nachher auf dem Chotekschen Weg. Anthericum liliago blühend; wieder in die Puppische Allee; wegen des drohens den Gewitters nach Hause; sehr starkes und anshaltendes Gewitter.

5

10

Heiterer, warmer Tag. Abends starkes, dauern= bes Gewitter.

17. Das achte Buch der Biographie. Erbprinz von Medlenburg. Großer Lärm wegen des Waffers, das ftark anschwoll. Promenade mit dem Prinz von Medlenburg. Mittags beh demselbigen mit Frau von Recke und Tiedge. Gegen Abend beh Mad. Meher, wo Kreishauptmann von Wehrotter war. Abends ein paar kleine Propheten.

Heiß. Gegen Abend Gewitter und Platregen.

18. Das achte Buch vorgenommen. Graf Stolberg. Doctor Sibbern. Mittags für uns. Nach Tisch beh Mad. Meher. Abends auf dem Choteckschen Weg, wo das anthericum liliago blühte. Macbeth im Original gelesen. Das Packet mit den Wahl=verwandtschaften an Lämel.

Trüber, regnichter Tag.

19. Das siebente Buch burchgegangen. Das achte vorgenommen. Dr. Chladni. Mittags für uns. Nach Tische kamen die Frauenzimmer. Beschäftigung mit Auspacken und Durchsicht der mitgebrachten Dinge, besonders der Auto= sgrapha von Herrn von Reinhard. Abends zu Hause.

Schönes Wetter, etwas bewölkt.

20. Früh verschiebenes von dem Mitgebrachten durch=
gegangen. Um 11 zu Frau von Weher und Graf 10
Stolbergs mit den Frauenzimmern, welche vor=
her beh Frau von Recke gewesen. Sodann auf
der Wiese. Mittag unter uns. Nach Tische
Whist gespielt. Abends auf dem Chotekschen
Weg. Nach verschiedenem Hin= und Herschwanken 11
dann für uns.

Schön Wetter. Gewitter drohend.

21. Früh der Herr Areishauptmann wegen der Gebichte. Die neuen Autographa bezeichnet und geordnet. Frau von Recke und Dr. Nitterbacher, wo
der die Schrift über die ungarische Verfaffung
brachte. Mittag unter uns. Obgedachte Schrift
gelesen. Einen Robber Whist gespielt. Durch
die Andreasgasse auf die Prager Straße, die alte
Straße herunter.

Warmer Tag. Nachts Gewitter.

22. Briefe. Un Frau Baroneffe von Grotthus nach Dresben. Achtes Buch. Mittag für uns.

Abends spatieren gefahren. Ram Pring Friedrich von Gotha und ich besuchte benselben.

Abwechselnd heiter und bewölft.

23. Früh Brief. An die Frau Erbprinzeß von Mecklenburg, einige Zeichnungen betgelegt. Mittag bet dem Prinz Friedrich. Abends bet Mad. Meher. Berabredung wegen der Zichhschen Juwelen. Whift.

Bewölft, mitunter Regen.

10 24. Am achten Buche. Mit den Frauenzimmern beh Prinz Friedrich. Beh der Gräfin Zichh, ihre Juwelen gesehn. Mittag für uns. Nach Tische beh Frau von Recke. Spahieren gefahren über die Egerbrücke, zurück durch die Stadt nach der Papiermühle. Abends beh Prinz Friedrich. Vorlesung des sechsten Buchs.

Theils heitrer, theils bewölfter Tag.

25. Wiederkunft des Prinzen von Mecklenburg. Ich war beh Herrn Kammerherrn v. Oerhen, um ihm das Packet an die Erbprinzeß zu übergeben. Mit Graf Geßler über farbige Gläser, die er gekauft hatte. Mit Graf Stolberg auf der Brücke. Traf ich den Prinzen von Mecklenburg unterwegs. Spahiergang mit ihm. Mittheilung einiger Briese von Weimar und Ludwigslust. Komische Erzählungen von Verrocchio. Beh Mad. Meher. Mittags beh Prinz Friedrich. Schöne Compositionen von Zingarelli. Spahiersahrt nach dem

Hammer und bem Eich. Abends ben Prinz Friedrich. Borlefung der ersten Hälfte bes 7. Buchs.

Ziemlich heitrer Tag.

26. Briefe. Betrachtung der zwey Bücher, welche sabgeschickt werden sollen. Spatieren gegangen. Fürst und Fürstin Lichtenstein, Frau von Recke und mehrere. Mittags unter uns. Nach Tische Andeutung meines Übels. Spatieren gefahren. Ausbruch des Übels und böse Nacht.

Bebedter himmel.

27. Den Tag im Bette zugebracht. Bewölkt, fich aufheiternb.

28. Ziemliche Reconvalescenz. Magie der Natur von Frau von Fouqué. Mittag für mich allein. 16 Fortsetzung der morgendlichen Lectüre. Abends Prinz Friedrich.

Bewölft. Etwas Regen.

29. Beschluß der geftrigen Lectüre. Mittags zusammen. Nach Tische Whist. Der lahme Bachtel- 20
peter. Herr und Frau von Spiegel nebst Herrn
von Seebach tamen von Weimar, brachten einen
Brief von August.

Abwechselnd, bewölkt.

30. Der lahme Wachtelpeter. Bald aufgestanden. 25
Graf Stolberg. Herr von Spiegel und von Seebach waren beh mir. Kaufmann Pupp im Namen der Schützen. Mittags für uns. Nach Tische Expedition an August und Frommann. Brief an August nebst den Gedichten an den Raiser von Österreich und die Kaiserin von Frankreich. Graf Geßler. Brief von Frau von Humboldt. Prinz Friedrich mit seinem Gesolge.

Bewölkter angenehmer Tag.

5

10

15

## Juli.

1. Nebenstehendes expedirt. Das Packet an Frommann mit dem 6. und 7. Buch der Biographie und den Gedichten an den Kaiser von Österreich und die Kaiserin von Frankreich. Abschrift der Gedichte für die Kaiserin von Österreich sortgesetzt und das Einbinden besorgt. Supplik für die Schützencompagnie. Meist im erwärmten großen Zimmer. Graf Stolberg. Begrüßung des Marschall du Palais Bossé. Mittag für uns. Nach Tisch Whist. Nachher die Tabellen von Le Sage. Abends Rabouche. Die Gedichte aus der Druckeren.

Ununterbrochner Regen.

 Zeitig aufgestanden und angezogen. Den Morgen in dem untern Zimmer zugebracht und die Borläuser der Najestäten abgewartet. Frau Hauptmännin von Beauffort aus Ostfrießland geb. Pummiana. Stammbaum. Familiengeschichten.
 Eigne Schicksale, Familienstiftung hinter Jever an der Nordsee. Reiselust pp. Mittags für uns. Borher noch herr von Beseler. Rach Tische Unterhaltung am Fenster. Bolksbewegung in Erwartung der Majestäten. Graf Stolberg und Gräfin nebst Graf von Hardenberg. Prinz Friedrich und Gesolge. Rach 7 Uhr kamen die s Majestäten die alte Prager Straße herein.

Sich aufheiternder, heißer Tag.

3. Früh gingen die Majestäten spatieren. Ich machte verschiedne Visiten. Blieb im Freyen. Mittag unter uns. Blieb zu Hause. Mit den Frauen- 10 zimmern gespielt. Die Herrschaften suhren nach Kindlaters Tempel.

Früh bededt, bann ftarter Regen.

4. Urania, vierte Auflage durchgelesen. Die Herrsichaften suhren nach Schlackenwalde. Fortgesette 12 Abschrift der Gedichte für Ihro Majestät die Kaiserin. Mittag unter uns. Gegen Abend kam Hofrath Meher. Mit den Frauenzimmern gesspielt. Prophet Daniel.

Früh Regen. Nachmittag bebeckt.

5. Fortsetzung der Abschrift der Gedichte. Kaiserlicher Kammerherr, der die Zufriedenheit Ihrer Majestät wegen der Gedichte ausdrückte. Expedition nach Teplitz. Packet an Durchl. den Herzog von Weimar, nebst den Gedichten für Ihro Majestät die Kaiserin. Unterhaltung mit Hofrath Weber. Frau von Spiegel, Prinz von Gotha. Mittags für uns. Abends Ball im Puppschen Saale. Hofrath Meher war beh mir. Kunftgeschichte und weimarische Begebenheiten burchgesprochen.

Trüber Tag und kalt.

5 6. Gebanken zu dem achten Buche. Mittag für uns. Nach Tische mit Hofrath Meher den Chotekschen Weg. Abends Morgensterns Tagebuch. Graf Stolberg. Über Italien, Kalabrien, Sizilien. Marquis de Beauffort um Abschied zu nehmen.

Ziemlich heiter und warm.

15

- 7. Schlegels Museum: Man, Juni. Hofr. Meher, Landschaften. Brentano der Altere. Mittag unter uns Prinz Friedrich. Beh Hofr. Meher. Abends Whist.
- 8. Fortsetzung der Abschrift des achten Buchs. Den Schluß durchgebacht. Beh Mad. Meyer. Graf Colloredo. Mittag unter uns. Nach Tische spatieren gesahren. Beh der Kücksehr vom Ham=
  wer Herr und Mad. Brentano. Zu Frau von Recke. Zu Graf Geßler, Corneillan, Prinz Friedrich. Letztrer kam zu uns und blieb bis nach acht Uhr. Sicklers Bulkane.
- 9. Zusammenhang des achten Buchs. Baria. Einige Bistien. Beh dem Kunsthändler im rothen Abler. Mit Fürst Lichtenstein auf der Wiese. Über die neuere Lust der Protestanten zum Katholicismus überzugehn. Mittag für uns. Graf Stolberg.

Nach dem Hammer gefahren. Ben dem Runfthändler im rothen Abler. Abends Whift.

Leidliches Wetter.

10. Berschiedenes durchgegangen, um Papiere und fonstiges auf die Reise vorzubereiten. Zeichnung s der kleinen Gemme. Besuche gemacht ben Brenztanos, nicht getroffen. Ben Fürst Lichtenstein. Zeichnungen der Fürstin. Mittag für uns. Gegen Abend spahieren gefahren, die Prager Chausse hinauf. Dann Rabouche gespielt.

Beiteres Better.

11. Das neunte Buch durchgesehn. Borbereitungen zur Abreise. Beh Graf und Gräfin Corneillan. Mittag im sächssichen Saal; seherte Prinz Friedrich den Geburtstag der Herzogin von Gotha. Gegen- wwärtig Herzogin von Curland, Frau von Recke, Graf Schafgottsch, Weimaraner, Gothaner und Altenburger. In der Kunsthandlung im rothen Abler. Abends im sächsischen Saale.

Leibliches Wetter.

12. Einige Briefe. Fr. v. Stein nach Weimar Hrn. v. Lämel nach Prag. Verschiedenes auf die Abreise Bezügliches. Hofrath Sulzer war beh mir. Beh der Herzogin von Curland und Frau von Recke. Mittag für uns. Hofrath Weher. 28 Rechnungen und andere Aussertigungen. Versschiedenes auf die Reise Bezügliches. Waren Packete von Weimar angekommen.

Ralt und regnicht.

13. Ab von Carlsb. 53/4 Uhr In Buchau 83/4 In Libkowiz 103/4 Bon da abgef. 1 Uhr In Poderfam 33/4 In Saah 61/2 Hr. Obrift von Spiegel.

Schönes Wetter. Nord Oft.

10

15

20

Basalt auf Granit continuirt bis Libkowiz wo sich die höheren Gebirge an behden Seiten entsernen und ein grosses hügeliges Thal frey lassen das ganz aus rothem mit Sand gemischtem Thon besteht. Bor Libkowiz kommt weisser Quarz in ziemlich scharskantigen Bruchstücken auf den Feldern vor. Die Chausse wird damit gebessert, auch sah ich Deckplatten von Thonschiefer auf kleinen Brücken. Zwischen Libk. und Saaz kommt wieder Basalt vor, auch viele Quarzgeschiebe absgerundet.

14. Heitrer Morgen. Schöne Lage von Saaz Absgefahren. 6 Uhr In Brix 9 Uhr In Töplitz 1 Uhr Guter Weg. Serenissimus Fürst Ligenovsky. Zu Mittag für mich. Fürst Lignowsky.

Schönes Wetter. Kalter Wind. Gegen Mitstag wolkig. Abends heiter.

- 15. Um 9 Uhr zu Ihro Maj Mittags zur Tafel Mit dem Hofe nach dem Clarischen Parck. Heiter abwechselnd woldig.
  - 16. Zum erstenmale gebadet. Früh ben Ihro Maj. Mittag zur Tafel Mit v. Kettenb. spaziren

gefahren Abends zu F. Clari wo die Rapferinn war.

Desgleichen.

- 17. Zum zweitenmale gebadet Mit Serenissimo im Hausgarten Beh Ihro Majestät im Garten. s Mittag für mich. Abends auf den Schloßberg Sehr woldig. Abends Regen. Regnenb.
- 18. Zum drittenm. gebadet Hr. Bethmann. Dr. Ambrofi Beh Gräfinn O'Donell. Bifiten Mittag beh Ihro Maj. Ob.. Burggraf. Graf 10 Buquoh und Gemahlinn

Vollkommen beiter.

- 19. Gebadet IV. Mit Serenissimo und Ambrofi Gesundheit der Kahserinn. Bisiten. Gerstner. Beethoven. Gr. Boutuoj. v. Kettenb. Graf Schimmelmann. Gr. Clarh. Pr. de Ligne beh mir. Mittag für mich. Beh Fr Hofr. Beder von Berlin. Meine Frau nach Carlsbab.
- 20. Gebabet. Um 9 Uhr mit F. Lignowski in dem Gartentempel der Kahferinn vorgelesen. Se Elegien II. besonders gut aufgenommen. Mittag an Tasel. Abends mit Beethoven nach Bilin zu gesahren.
- 21. Nicht gebadet. Spazierfahrt die Biliner Straße. Auf der Chausee Klingstein, Quarzgestein, ge- 25 brannter Thon. Mit Sereniss. im Garten Hofr. Gerstner. In dem Gartensaale vorgelesen auß Pandora, der neue Pausiaß Zur Tasel. Rach-

- her im Süttchen. Abends bey Beethoven. Er fpielte foftlich. Br. an Bury nach Dresben.
- 22. Gebadet. Bey dem Antiquar. Scherz mit der Gräfin O'Donel Gebetbuch. Moses gekauft. Mittag für mich. Bey Frl Steten u. Stamford. Bey Spiegels. Mit dem Hose nach Culm. Fuhr mit Gräfinn O'Donel. Dem Großherzog von Würzburg vorgestellt. Abends allein.
- 23. Richt gebadet. Biographie. Schlossers Bilbers stürmer Ben Ihro Maj. das Leben ein Tr. Ben Fürst Clarh zur Tasel. F. Paul Estershazh pp Spazieren gesahren. Ben Beethoven. Diels Obstorangerie. War ich in's dritte Stock gezogen.
- 15 24. Gebabet. Bey Ihro Majeftät. Mittags zur Tafel Biliner Straße gefahren. Abwechselnd trüb und helle.
  - 25. Gebabet. Bifiten. Kam Prinz Mag u. Familie Mittag für mich Spaziergang auf bas Belvedere über bem Schieshaus. Exemitage genannt.
  - 26. Früh nach Auffig Hinwarts den größten Theil auf der Schaussee dren Stunden. Im Schiff eingekehrt. Promenade an der Elbe. Merck-würdig Gestein. Rückwärts Feldwege zwen Stunden. Im Garten ben Mad Becker.

Halbbedeckter Tag.

25

27. Achtes Buch Correctur. Im Garten. Gräfinn Odonell Zur Kaiserinn. Gespräch. Fundamente äfthetischen Urtheils. Mittag zur Tafel Nachher im Garten. Herzog. Graf Golovkin, Anführer jener intentionirten ruffischen Sendung nach China. Karte von Rusland einfichtiges Gespräch des Grafen Nach Doppelburg. Graf Dorneillan Die Kahserinn fuhr durch. Brief an meine Frau nach Carlsbad.

Beitrer heißer Tag.

28. Früh 8 Uhr nach Cichwald. Ihro Majestät, Gräfinn O'Donel. Der Herzog, Fürst Lich= 10 nowsth Aufgabe, das Betragen zweher durch eine Wette getrennter Liebender. Mittags zurück. Beh mir gegessen. Gräfinn Fritsch, Fr. v. Spiegel, mit ihnen nach dem Schloßberg Die Rahserinn wegen des Regens vergebens erwartet. Clary's 12 auch am Fuße des Berges. Gewaltig Gewitter Nachts.

Beißer Tag. Gewitter Rachts.

29. Gebabet. Beh Durchl dem Herzog Beh Ihro Majeftät. Kleines Stück zur Auflösung der w gestrigen Aufgabe. Zur Tasel Zu Hause. Im Garten. Beh Fürst Clarh Familien Theater. von Schulenburg Graf Choteck der Bater.

Regen, Auftlärung.

- 30. Das kleine Stück dictirt. Zu Hause gegeffen. 20 Nach Tische fortgefahren. Abends ben Frl v. Steten und Stamfort.
- 31. Nicht gebabet. Bogel fing an die Rollen aus-

zuschreiben. Zur Kahserinn. Die ersten Scenen aus Iphigenie. Gespräch über die Aküanoblepsie. Beh Fürst Moriz u. Graf Althan Beh Tasel. Fürst Moriz und Gemahlin. Nach Tasel Schillerische Balladen. Zeichnungen der Fürstinn. Briese von Carlsbad und Dresden. Dorns Rolle von Bogel Spazieren gegen die Mühle über den hügel zurück.

Ungewiffer Tag, wenig Regen, Abends heiter.

## Anguit.

10 1. Gebadet. Das Leben ein Traum corrigirt. Zur Kanserinn. Erst im Garten dann im Saale. Wirckung in die Ferne. Pr de Ligne. Fürstinn Klary Beh mir zu Tische. Um fünf Uhr gegen Bilin. Mit Gräfinn O'Donel im Gärtchen. 15 Für mich.

Schöner, heitrer, mäßig bewöldter Tag.

- 2. Gebadet. Mit Serenissimo im Gärtchen. Zu Fürst Lichnowsti Hr. Ctatsrath Langermann. über Berliner Universitäts=, Finanz= und Societätsverhältnisse. Beh Fürst Moriz. Mit Gräfinn O'Donel zu Clarh's Leseprobe. Im großen Garten. Zu Hause für mich. Un meine Fraunach Carlsbad.
- 3. Gebadet. Nahmenstag des Herzogs gefehert. Die Kahferinn und Prinzess Mariane waren im Gärtchen. Fürst Clarh wegen der Decoration.

Mittag beh Tafel. Graf Chotet. Rach Tafel gelesen. Im Gärtchen. Beh Fürst Lichnowsth Wallsteins maskirte Serenat. Beh der Abendtasel War Ball wegen des Königs v. Preußen Geburtst. An Fr. v Grothuß nach Dresden.

- 4. Nicht gebadet. Die Rolle. Briefe. Probe Bur Tafel ben Ihro Majeftat im Schlok. Borher Ledture bes Auffages über die Diberotichen Werde. Für mich. Gegen Bilin **War** ber junge Fürst Lignowski getommen. Nac 1 richten von den Fortschritten Rapoleons. 28eb Fürft Lignoweti. und Sohn. Über Berlin. Prince de Ligne Sammlung von Aufferungen Napoleons.
- 5. Die Rolle mit dem Souffleur durchgegangen. 1
  Im Garten. Beh Ihro Maj. über ihre Bem. zu
  Did. Repetition. Probe. Beh Tafel. Sonet
  für Bondi. Gegen Bilin Zu Fürst Lignowski.
  Gr. Golovkin. Lig. Sohn. An meine Frau
  nach Karlsbad An Ob. App. Rath Körner,
  Wien. Noch einen Brief an meine Frau durch
  Graf Corneillan.
- 6. Rolle. Packet von Carlsbald. Im Porzellanladen. Repetition. Für mich zu Tische. Wit Dr. Beher von Wien spazieren gefahren Be-: fand mich nicht ganz wohl.
- 7. Meift im Bette. Besuche Dr. Ambrofi. Ram ber Erbpring von Weimar. Geburtstag ber

Gräfinn O Donel. Fürst Lichnoweth über bie Dendweise ber Kahserinn. Über feinen Sohn.

- 8. Brief im Bette dicktirt. An Dr Schloffer Franckfurt am M. Rechnungs Quittung und De-klarationsschein Prinz August von Preussen. Oberhofmeister Gr. Althan. Fürst Lignowskh und Sohn. Prinz von Weimar. Gräfinn D'Donel. Für mich gegessen Der Herzog. Das achte Buch Borstellung der franz. Comoedie.
- 10 9. Achtes Buch. Baria. Fürst Lichnowsty Sohn. Fürst Lichtenstein. Pr. August v. Pr. Gr. Golovtin. Nachricht von dem Übergang über die Düna. Mittags für mich. Wirckung in die Ferne. Album von Gr. O'Donel.
- 15 10. Frühe für mich Der Erbprinz. Rachr. von dem Unf. d. Sachsen Der Herzog und die Er. O Donel Zur Kahserinn. Grose Gesellschaft, im Innern. Majestät nicht wohl. 21/4 fuhr die Kahserinn ab. Blieb für mich Übersehung der tleinen engl. Gedichte von Rudolph Das Packet mit dem achten Buch an Fromann durch Geh. S. Bogel.
- 11. Brief an Durchlaucht den Herzog zurückgelaffen.

  1/4 auf 6 von Töplit beh heiterem Wetter ab25 gereift. 3/4 auf 12 in Saaz angekommen. Zu
  Wittag gespeist. Um 2 Uhr abgesahren und
  um 8 Uhr in Liebkowit angelangt. Hier übernachtet.

- 12. Rach 5 Uhr abgesahren. 7 Uhr 20 Minuten in Buchau und um 10 Uhr in Carlsbad. Ausgespackt. Das Bisherige besprochen. Mittag unter uns. Rach Tisch Herr Kammerherr von Fritsch, bann Rabouche gespielt. Bald zu Bette.
- 13. Briefe. An Hrn. Brizzi nach München. Briefe nach Weimar durch meine Frau gesenbet. 1. an August eingeschlossen: an Hofrath Meher mit Moses Silhouette, an Geheimen Rath von Boigt, an Baron Reinhard nach Cassel, an whofrath Jacobs nach Gotha. 2. meiner Frau ins Porteseuille: an Major von Anebel nach Jena, an Frau von Wolzogen nach Weimar, an Frau von Stein nach Weimar. Hier auf die Post: an Dr. Cotta nach Stuttgart. Untershaltung mit den Frauenzimmern. Mittag für uns. Zehntes Buch der Biographie. Obersorstemeister von Fritsch: Abends mit demselben auf dem Chotelschen Weg.
- 14. Briefe. Anstalten zur Abreise meiner Frau. » Frau von Recke und Tiedge. Herr von Holft. Durchlaucht der Erbprinz von Weimar. Mittag unter uns. Die Frauenzimmer fuhren mit Herrn von Fritsch nach Elbogen.
- 15. Brief. Die Frauenzimmer packten ein und fuhren 25 um acht Uhr ab. Am 10. Buche dictirt. Dankt und Undank. Der Erbprinz von Weimar. Herr Geheimer Kammerrath von Manz von Gera

und von Blutowsth aus Schlesien. Geschichte bes letztern, wie er beh einem Bauernaufstand mishandelt worden. Mittag zu zweh. Über die Copie des Moses in Bronze. Jordanus Brunus. Nähere Einsicht der völligen Unbrauchbarkeit, ja Schädlichkeit für unsere Tage. Zu Frau von Recke; von Busse daselbst angetrossen. Noch einige Bisiten. Nach der Carlsbrücke. Frau von Recke und Dem. Herff. Auf dem Rückweg Herr Staatserath Langermann. Nachts Epistel an die Hebräer. Etwas bedeckt, dann heiter.

16. Am neunten und zehnten Buche dictirt. Revision des Schema für behde Bücher. Die Erfordernisse durchgedacht. Auf der Wiese von Könne, Fürst Barathnsti, die Alopäus, Fürstin Colloredo. Staatsrath Langermann. Mich besuchte Herr von Esteles. Mittags für uns. Nachher weitere Betrachtung des Briefs an die Hebräer und der kleinen Paulinischen Briefe. Allein auf dem Chotekschen Weg spahieren. Die Frauen von Berg und Mengden begegneten mir mit Herrn von Holst. Betrachtung der vorstehenden biographischen Arbeiten. Abends der Band des Fürsten Barathnski mit Zeichnungen von Künstelern und Liebhabern. Zeitig zu Bett.

Heiterer Tag.

17. Am Brunnen. Gespräch mit Langermann über Staatbrath Schulg pp. Briefe. Dreh Körnersche

Luftspiele an Hrn. Hoftammerrath Kirms burch Hrn. Kammerherrn von Fritsch. Rech=
nungen zum Abschluß des Bergangenen. Über=
legung des Biographischen und kleinere Correc=
turen. Borher auf der Wiese, beh den Prager s
Kunsthändlern, Pupp pp. Fürstin Colloredo pp.
Mittag für uns. Nach Tisch Biographisches durch=
gesehn, Sesenheim. Abends Chotekscher Weg.
Agathokles.

Beiteres Wetter.

18. Am Brunnen. Zum Besuch am Sprudel. Langermann, von Tümpling, Gesandte von Einsiedel,
von Mannteufel aus Schlesien. Esteles, beh
Müllern. Obersorstmeister Fritsch packte ein.
Biographisches. Geologische Sammlung eingepackt. Mittag für uns. Agathoties. Abends
auf dem Chotelschen Wcg einige Pflanzen gezeichnet. Abends Kammerherr von Fritsch. Karte
vom Elsaß.

Sehr schöner Tag.

19. Am Brunnen. Zum Besuch am Sprudel. Mit Langermann und von Einstiedel. Beh Müller. Auf der Wiese. Fürstin Colloredo, nachher Graf Keller. Schema der Lothringer Reise. Mittags für uns. Müller brachte Mineralien. Agathotles. 25 Beh Frau von Recke. Abschied. Auf dem Chotetschen Weg. Etwas gezeichnet. An Hrn. Leopold von Lämel nach Prag. Nachricht der

313

eingegangenen lehten Sendung. Ingl. Affignation auf 200 rthlr. Sächf. mit Avisbrief an Kammerrath Frege nach Leipzig.

Warmer heiterer Tag.

s 20. Am Brunnen. Berschiedene neue Befanntschaften. Beh Müller. Auf der Wiese. Mittag für uns. Nachmittag gezeichnet. Zwehter Theil des Agathokles.

Schön Wetter.

- 10 21. Am Brunnen. Mit Langermann über verschiebene preußische und berlinische Berhältnisse. Mit Schönberg Rothschönberg. Mit dem Dänischen [Graf von Schulin] über Dehlenschläger pp. Nachher noch mit Langermann auf der Wiese, beh Zöldner, Gräfin Keller. Mittag für uns. Kleine Zeichnungen aufgezogen. Halb sechs zur Andreascapelle, Prager Straße den alten Prager Weg herein. Sehr schöner Abend. Bald zu Bette.
  - Sehr ichoner, vollfommen heitrer Tag.
- 20 22. An den Brunnen. Einfallender Regen. Mit Buffe über Zinnwerke. Die Sachsen können Zinn herüber berkaufen mit Bortheil, wenn der Gulden 8 Groschen steht. Sie haben viel Zinn liegen. In Böhmen machen sie große Anstalten mit Pochwerken umsonst, um dieses Metalles mehr auszubringen. Mit Langermann über die Möglichkeit practische Schulen einzurichten wo die allzuweit sich ausgedehnte Theorie und das

ju sehr ins Detail gehende Wissen abgelehnt und in jedem Fache Künstler gebildet würden. Besuch von Herrn Leopold von Lämel. Wittags unter uns. In Erwartung des Etatsrath Langers mann. Berschiedene Betrachtungen. Herr von s Lämel mit einem Reisegefährten. An Frl Sils vie nach Dresden An meine Frau Eingeschl. an Hrn. v. St. Aignan, durch Hrn. v. Horst. Einfallendes Regenwetter.

23. Elfäßer und Lothringer Reise. Bor Tisch auf 10 ber Wiese. Mittag für uns. Besuch von Graf Wallis. Apostelgeschichte. Groß ist die Diana der Spheser.

Früh trübe, bann aufgeheitert.

24. Abschrift ber Reise. Den Anfang bes 10. Buchs uburchdacht. Beh Statsrath Langermann. Zeleterische Lieber, Gregorianischer Gesang, Intonationen. Mittags für uns. Gegen die Andreasecapelle. Gezeichnet. Die Prager Straße hinausewärts. Lange am Zollhause gesessen, mit dem warts. Lange am Zollhause gesessen. Abends Rechnungen pp.

Sehr schöner Tag.

25. Klopstocks und Gleims Perfönlichkeit. Bor Tisch auf der Wiese, von Könne. Mittag für uns. 25 Nach Tische zehntes Buch durchgesehn. Um 5 Uhr zu Langermann, welcher mir Zelterische Sachen vortrug und über Musik sprach. Zu Hause. Abende Apostelgeschichte. Betrachtungen über bie erfte Berbreitung bes Chriftenthums.

- 26. Am Brunnen. Mit Langermann Fortsetzung der gestrigen Gespäche. Spahieren auf dem Choteksschen Weg gegen die Carlsbrücke zu. Überlegung des neunten Buchs. Brief von Frommann wegen der 3 vorhergehenden. Mittag vor uns. Nach Tisch gezeichnet. Borlesung der Pucelle d'Orléans. Mit Langermann auf die Prager Straße spahieren. Gespräch über Gegenstände der medicinischen Polizeh, Tollhäuser, Bordelle, Berliner Bergistungsgeschichten. Mischmasch der verschiedenen Stände, Religionen und Sitten in Berlin. Berhältniß der Juden. Abends balb zu Bette.
- 15 27. Am Brunnen. Mit Langermann über die Materialien zur Carlsbader Quelle, in wie fern sie
  sich in der Nähe besinden oder ob man sie auf
  Wernerische Weise in der Ferne zu suchen? Graf
  Chotek und andere auf der Wiese. Mittag für
  uns. Gezeichnet und in der Pucelle vorgelesen.
  Da es regnete blieb ich zu Hause und setzte behdes
  fort. Abends Herr von Schönberg Rothschönberg. An Frau Geheim Käthin von Goethe
  nach Weimar.
- 25 28. Am Brunnen. Mit Langermann über das Berliner Theater. Über chirurgische Schulen auf Technik und Praktik eingerichtet. Schwierigkeit, in allen Fächern concentrirte Lehrbücher zu er-

halten. Mit dem Gesandten von Einfiedel über die Carlsbader Geologica. Auf der Wiese mit mehreren Handelsleuten über die gegenwärtigen Zeit- und Geldläufte. Mit Fürst Abam Czartoristh dem Sohn. Auf dem Rathhause, den Erbsenstein gesehen. An Frau Gräfin D'Donell nach Wien. Un Frau von Flies nach Wien.

- 29. Nicht am Brunnen. Context bes achten Buchs. Arrians Histoire des expéditions d'Alexandre » traduite par Chaussard Paris 1808. Bor Tifche tleine Promenade. Begegnete Graf Corneillan, ber wieber aum erftenmale ausgegangen war. Dlittags für uns. Nach Tifche Arrian. Abends Ctaterath Langermann. Mit Langermann über 18 bie Unftalten gegen bie Biehfeuche, wegen welcher er nach Glat geht. Contagium, welches bie von Diten tommenden Rindvieh - Berben mit fic bringen und welches, wenn es unter ihnen felbft ausbricht, teinen großen Schaben berurfacht, in- » bem bon 14 Stud nur 1 fällt; theilen fie es aber dem Landvieh mit, fo entsteht eine ungeheure Verwüftung, indem nur 1 Stud bon 14 übrig bleibt. Jene läßt man in einem folden Fall benfammen an irgend einem ichicklichen s Orte, diese vereinzelt man aber.
- 30. Briefe. Arrians Leben Alexanders. Mittag für uns. Nach Tische große Promenade. Beh ber

Harfe hinauf, den Chotekschen Weg. Über den Schloßberg nach Kl. Berfailles, den Hügel dahinter hinauf, sodann gegen die Eger herunter, über die Egerbrücke, die Pragerstraße hinauf, die alte Straße hinter der Kirche herunter.

31. Am Brunnen. Mit Langermann und der gewöhnlichen Gesellschaft. Gegen die Carlsbrücke
spazieren. Briefe. An Hrn. von Humboldt
nach Wien. Mittag unter uns. Mit Langermann nach der Carlsbrücke, dem Säuerling,
welcher etwas über 11° Wärme gesunden wurde.
Nach dem Posthose. Über bildende Kunst; Erwähnung der Münzsammlung, über Hamann
und anderes. Abends Bucelle, früh zu Bette.

NB. Die Granite No. 5. 13 und 15 des Berzeichnisses sinden sich massenweis mit einander abwechselnd hinter dem lehten neuen Haus gegen die Carlsbrücke zu. Die ersten sind sehr sest und in größerer Masse, daß sie gesprengt werden müssen; die andern sehr zerklüstet und leicht zu gewinnen, und doch muß man sie, ihrem Borzemmen nach, einer gleichzeitigen Formation zusschreiben.

## September.

1. Am Brunnen. Mit Langermann, Graf Ginfiedel, von Noftig und andern. Spahieren. Die Angelegenheit des Straßburger Münfters und

- iener Bautunft überlegt. Rach Tische mit Langersmann und Müller zu bem Pseudo-Bultan hinter ber Gobes Mühle. Spät zurück. Zeitig zu Bette.
- 2. Um Brunnen. Mit den gewöhnlichen Curgäften gesprochen. Vor Tische Spaziergang nach der s Carlsbrücke mit Graf bis über den Posthof. Auf der Wiese mit Herrn von Alopäus. Nachher zum Bernhardsselsen und Hospital. Mitztag für uns. Nach Tische zu Herrn Langermann. Musit. Mit demselben ans Hospital, gegen die 10 Egerbrücke, die neue Prager Straße hinauf und die alte herunter. An Hrn. Kammerassessor von Goethe nach Weimar. An Hrn. Prossessor Zelter nach Berlin.
- 3. Am Brunnen. Nachricht durch Langermann von 15 Schelvers antisexualistischem Aufsatz. Gespräch über die Metamorphose der Pstanzen, auf welcher derselbe beruht. Einiges am neunten Buche. Kleine landschaftliche Gegenstände gezeichnet. Nach Tische mit Langermann und Müller über den 18 Berg an die Fähre, übergesetz; nach Dalwitz gegangen dis zu dem Pseudovultan über Hohen= dorf; durch Hohendorf über Weheditz zurück.

Bebeckter aber schöner Tag, besonders gegen Abend.

4. Nicht mehr am Brunnen. Spatieren, die Stelle über deutsche Baukunft nochmals durchgebacht. Fernere Abschrift einiger Stellen des 9. Buchs.

Mittag für uns. Nach Tische Salluft, etwas gezeichnet. Abends Staatsrath Langermann, Abschied zu nehmen.

Schöner Tag.

10

15

20

25

5 5. Über beutsche Baukunft bictirt. Spatieren nach ber Carlsbrude. Dr. Mitterbacher, über bas wunderthätige Bilb zu Buchau, Land= und Schulverhältniffe, mangelhafte medicinische Polizen, Ur= jachen pp. Bey Staatsrath Langermann, Abschied zu nehmen. Mittag für uns. Stein= schneider Müller. Spatieren nach bem hospital. Daffelbe fowie den beißen Brunnen betrachtet, jur Cgerbrude, ju ben Steinbruchen an bem Montaigne und Lafontaine ienseitigen Ufer. über Alexander. Über die Meffe der Ratho-Liken.

> NB. Steinschneider Müller erzählte, daß er in früheren Zeiten bas Stelett eines coloffalen Thieres ben Leffau gefunden habe. Es ware in Reuß und fonft nachzusehn, was für fossile Anochen in Böhmen gefunden worden.

Bebedter, Nachmittags heiterer Tag.

6. Um neunten Buche. Gegen Mittag spatieren. Mit Graf Einfiedel ben Müller. Mittag für uns. Nach Tifche gezeichnet. herr von Miltit, welcher die Staelischen Auszüge brachte. Dieselben gelefen, ausgezogen, copirt. Später bas 10. Buch.

.......

- 7. Reuntes und zehntes Buch. Spakieren nach der Carlsbrücke. Dem Fürst Baratynski den Arrian wieder zugestellt. Hefte der Frau von Stael. Mittag für uns. Sodann gegen die Ggerbrücke, die Prager Straße hinauf, die alte Prager Straße berunter. Bald zu Bette.
- 8. Am zehnten Buche. Nach dem Posthofe und Freundschaftssit. Borber vor dem grünen Schiff eine Gesellschaft bejeunirend gefunden. Zu Hause Fortsetzung der morgendlichen Arbeiten. Bet Herrn von Miltiz und Grasen Chotek Bisten. Letzteren nicht angetroffen. Beethovens Ankunst. Mittag für uns. Beethoven. Abends auf der Prager Straße.
- 9. Um zehnten Buche das Herdersche Verhältniß 13 durchgegangen. Spahieren im Thale aufwärts bis zu Stahls Ruhe, den Schlangenpfad zu Findlaters Tempel, den Boghtischen Stieg beh der Harfe herunter. Mittag für uns. Nach Tische der kleine Roman von Caroline Pichler: Sie war 20 es dennoch. Auf der Prager Straße beh den Töchtern des Postmeisters in dessen Garten. Ubends Beschluß des mittägigen Romans.

Bolltommen schönes Wetter und reiner Himmel.

10. Durchficht ber neuen Abschrift bes neunten und zehnten Buchs. Spatiergang nach bem Posthofe. Der Rückweg mit dem Kreishauptmann von Wey-

rotter gemacht. Mittag für uns. Anfang des Ordnens und Einpackens, befonders der Mine-ralien. Große Promenade, wie nebensteht. Bon Carlsbad ab Uhr 2. 45, vom Posthofe 3. 20, von der Papiermühle 4. 10, vom Hammer 4. 30, von Aich 6., angekommen in Carlsbad 7. 30.

11. Die neuen Abschriften ferner durchgesehn. Spatieren gegen die Carlsbrücke. Wundersames Gespräch mit dem alten Prosessor emerit. der
Physik von Krakau, Abb. Andr. Trzcinski.
Mittag für uns. War der Kutscher von Jena
angekommen. Wurde serner eingepackt und
der Entschluß gesaßt morgen abzureisen. Recapitulirte ich das Tagebuch der vergangenen
19 Wochen.

Etwas umwölfter, ichwüler Tag.

12. Eingepackt und alles zur Abreise vorbereitet. Doctor Mitterbacher. Beh Müller die Graf Einsiedelsche Sammlung durchgesehn. Um 12 11hr abgesahren. Um 3 Uhr in Iwota, 4½ Waria-Kulm, 6½ in Eger.

Halbbededter ichoner Tag.

13. Um 7 Uhr beh ftarkem Nebel von Franzensbrunn.
Um 11½ nach Neuhauß. Um 1½ von ba weg
und um 5½ Uhr in Hof angelangt. Zeitungen
gelesen, die die Einnahme von Smolensk berichten. Gegen acht Uhr zu Abend gegefsen.
Einiges gezeichnet. Nach zehen Uhr zu Bette.

Früh iehr starter Rebel, dann warmer heiterer Tag.

14. Wenig Nebel. Schöner Sonnenaufgang. Halb acht Uhr abgefahren. Gegen halb 11 nach Gefell. Halb zwen Uhr in Schleiz angekommen. Rach s 2 Uhr zu Mittag gegessen. Halb 5 spakieren ums Schloß herum. Schöner Abend. Über die katholische Religion.

Beiterer warmer Tag.

15. Durch Hundegebell Nachts beunruhigt. Halb 10 fünf Uhr aufgestiegen. Halb sechs von Schleiz abgesahren, um zehen Uhr in Podelwit, um 2 in Kahla. Daselbst zu Mittag gegessen im goldnen Löwen. Nach vier abgesahren. Um 6 in Winzerla, daselbst von August und Bergrath Boigt 12 empfangen. Gegen halb 7 mit den Schimmelchen nach Hause gesahren. Bergrath Voigt, Obrist von Hendrich und August waren Abends noch da.

Bolltommen iconer Tag.

16. Früh die Museen, den botanischen Garten und wie Sternwarte besucht. Herr von Anebel und Frommanns. Ben Herrn Obrist von Hendrich gefrühftückt. Halb zwölf Uhr abgefahren und halb zweh angekommen. Zu Tische Wolffs und Dem. Engels. Nach Tisch verschiedene Packete 22 eröffnet und Briefe durchgesehn. Abends die behden Klingsberge.

Schöner etwas beißer Tag.

- 17. Beh Serenissimo im römischen Haus; waren Obersorstmeister von Fritsch und Kanzler von Wolfskeel zugegen. Auf dem Weg Gespräch mit Rentsecretär Seidel. Beh Durchlaucht der Herzogin und dem Erbprinzen. Beh Hofrath Meher in der Ausstellung. Mittag unter uns. Nach Tische war Geh. Regierungsrath von Müller da. Abends Riemer, welcher zu Tische blieb. Gespräch über das neunte und zehnte Buch, die er gelesen hatte. Warmes schönes Wetter.
- 18. Briefe. An Hrn. Obrift von Hendrich nach Jena. Berschiedene Störungen. Einige Schausspieler, Lorzings, Graff. Behm französischen Gefandten. Mittag Dem. Engels. Rach Tische Einrangirung der neuen Autographa. Geh. Regierungsrath Müller war da. Die deutsche Haussfrau von Kohebue. Abends unter uns.

10

Früh Regen, dann heiter und talt.

19. Altere Rechnungen durchgesehn. Verschiedenes gesordnet. Beh Hofmechanitus Körner die Luftspumpe angesehn. Im untern Garten. Beh Frau von Stein. Mittag zur Tafel. Waren die Damen allein. Abends Hofrath Meher. Über den Moses von Bronze. Schauspiel: die Hochzeit des Figaro.

Früh bedeckt, dann heiter.

20. Rechnungsgeschäfte. Briefe. Professor Riemer. Die Salfte bes neunten Buchs mit ihm burchgegangen.

Bölkel. Zweyter Secretär des französischen Gejandten. Genast. Herr Hofmarschall von Ende.
Wittags Frommanns, Hofräthin Schopenhauer,
Regierungs-Assessor Willer, Prosessor Riemer.
In den Garten gefahren, herausgegangen. Riebuhrs Römische Geschichte 2. Theil. Abends Whist.

Schöner Tag.

21. Briefe und anderes. Hrn. von Lindenau auf dem Seeberg. Hrn. von Reinhard nach Caffel. Hrn. Magister Stimmel nach Leipzig. Hrn. 10 Stadtgerichtsrath Dr. Schlosser nach Franksturt a. M. Kam Hosmechanitus Körner wegen der Luftpumpe und sonst. Director Sickler, von Marwis und Doctor Stuhr. Der Erdprinz. Mittag im Garten Dem. Engels. Kamen Wolffs 15 und der junge Niemeyer. Abends mit Professor Riemer einen Theil des 9. Buchs durchgegegangen.

Bolltommen iconer Tag.

22. Briefe. Kiefers neueste Schriften. Untergang 20 der Naturstaaten von Feodor Eggo. Im Garten. Genast wegen des Kaufmanns von Benedig. Beh Frau von Stein. Mittag beh Hofe, waren die Damen allein. Abends im Garten. Das 11. Buch zu ajustiren angefangen.

Warmer schöner Tag.

23. Briefe. Un Grn. Prof. Riefer nach Jena. Un Frommann abermals eine Abtheilung bes neunten Buchs. A Monsieur Duport, maitre de ballet etc. à Cassel. Betrachtung des eilsten Buchs. Stuhr, Untergang der Naturstaaten. Um eils Uhr ben der Hoheit. Um 12 ben Frau von Wolzogen. Mittag unter uns. Nach Tische mit August über verschiedenes Außere und Innere. Abends die deutsche Hausfrau und ein Ballet; tamen Prosessor Riemer und Hofrath Meher in die Loge.

- 10 24. Ansang ber neuen Melufine ins Reine dictirt. Theatersession. Beh Herrn Geh.Rath von Boigt. Mittag für uns. Nach Tische mit August die Carlsbader Gedichte und anderes vorgenommen. Abends Professor Riemer. Schluß des neunten Buches durchgegangen.
- 25. Neue Melufine. Im Garten. Fernere Überstegung wegen der Michaelscontracte. Herr von Spiegel. Rath Conta. Mittag für uns. Nach Tische Autographa durchgesehn. Hoftammerrath Kirms. Abends Hofrath Meher. Sculpturen des Capitols.

Gruh Regen, Abends heiter und falt.

26. Die neue Melusine. Concept bem Theatercassirer bictirt. Im untern Garten. In dem Quartier, bem Bibliotheksdiener bestimmt. Ben Frau bon Stein. Wittag ben Hose. Abends Prosessor Riemer, Ansang des 10. Buchs durchgegangen. An Hrn. Frommann, Schluß des neunten Buche. Un frau von Rede nach Carle-

henerer fühler Lag.

27. Rechnungssachen. In Belvederr: den abgeblühten Briang besuchn den Lieinen Prinzesinnen aufsgewartet. Gegen ein Uhr Herr von Buchholz von Diunker. Blier derfelbe den Tiich. Abends Herr Hofrath Meder. Studie Urkaaten.

Gelind etwas Regen.

26. Rebenstehende Briefe und Expeditionen. An hrn. gammerrarb Frege und Comp.. Avisbrief und Affignation auf 400 ethl. an hrn. haide abgegeben. An hrn. Stadtgerichterath Doc-ter Schloffer. Avisbrief und zwed Affignationen. jede zu 5000 fel. Abein. welche diesen underen. Berichiebenes das Theater betreffend. Profesior Froriep von Tübingen. Mittag für uns. Im untern Garten, wo Äpfel abgenommen wurden. Abends hofrath Mever. Berichiednes Reisen den öftlichen Inseln und China.

Sehr warmer angenehmer Tag.

29. Schluß der neuen Melufine. Spazieren. Mit Frau von Stein und Fräulein Staff in dem untersten Garten. Geh. Regierungsrath von Müller. Rachricht von der Einnahme von Mostau. Mittag ben Hofe. War die Hoheit nicht zur Tafel gekommen. Abends Professor Riemer. Die Mitte des 10. Buchs.

Halbbebedter, etwas schwüler Tag.

30. Rechnungsberichtigungen. Expeditionen. An Hrn.
5 Frommann nach Jena, ein Theil des Manujcripts. Mit Frau von Stein gegangen, Herrn
von Ende zu besuchen. Mittag für uns. Nach
Tische Mad. Lorzing. Sodann Herr Hofrath
Meyer. Abends Professor Riemer, einen Theil
des 10. Buchs durchgegangen.

Bebeckter milber Tag.

15

## October.

- 1. Früh aufgeftanden. Starder Nebel. Nach Jena allein gefahren. Schelvers Kritick des Sexual Syftems. Auf dem Museum. v. Hendrich Döbereiner. Luftpumpe ausgepackt. Andres angeordnet. Mittag für mich. Künstlers Erdewallen. Im Bot. Garten. Beh Maj. v. Knebel. Prof Luden.
- 2. Ackten in Ordnung. Expeditionen. Beh Hrn.
  v. Münchow. Sternwarte. Museum. Vorberei=
  tung zu den Exper. der Luftpumpe. Der Herzog.
  Die Damen. Körners Versuche. Übrige Instru=
  mente und sonstige neue Anschaffungen. Mittags
  Tasel. Gabler. Abends Knebel. Gemmen. Mün=
  zen. Moralia. Politica.

3. Bey Zeiten aufgestanden. Mit Herrn Obrist von Hendrich über verschiedne Gegenstände. Rach neun Uhr von Jena abgesahren. Nach zwölsen in Weimar. Mittags Prosessor Riemer. Rach Tisch den Schluß des 10. Buchs durchgegangen. Abends Toni und die Kleinigkeiten. War Pros sessor Riemer in der Loge.

Erft Rebel, bann beitrer Tag.

4. Nebenstehende Briese. An Hrn. Frommann,
Schluß des 10. Buchs. An Hrn. von Hendrich, 10
an Hrn. Hofrath Start nach Jena. Herr
Genast wegen Theaterangelegenheiten. Um 11 Uhr
Herr von St. Aignan, Schwebel, Müller und
Meyer. Moses. Gemälde und Kupferstiche der
größern Jimmer, geschnittene Steine besehn. 13
Wittags die zwen Fräulein von Pogwisch. Rach
Tische Herr Wolff mit Zeichnungen. Prosessor
Voigt von Gotha kommend, der seinen Koffer
verloren hatte. Frind, Trauerspiel von Theodor
Körner. Nachts Bergrath Boigt.

Warmer schöner Tag.

5. Anfang des elften Buchs. Nebenstehende Briefe. An Hrn. Ober=Appellationsrath Körner nach Dresden. An Hrn. Professor Schelver nach Heibelberg. Bergrath Boigt. Der junge 2: Schiller. Netrolog. Oberhofprediger Reinhard. Im untern Garten. Daselbst zu Mittag gegessen. Bergrath Boigt. Mit August über gewisse öffentliche Baulichkeiten. Spaziergang des= halb. Die Frauen von Schiller und Wolzogen. Abends der Wildsang.

Schöner warmer Tag.

5 6. Rechnungsgeschäfte, sowohl eigne als wegen des Museums. 400 rthl. von Herrn von Ende erhalten zu Erfüllung der 1000 zur Separatkasse. Hofrath Meher, wegen der Dienerwohnung nicht weniger, allerley publica und artistica besprochen. Durchsicht des 11. und 12. Buchs. Mittags bey Hose. Herr von Alopäus. Heerens Ideen Th. 3. Abth. 1.

Warmer bennah schwüler Tag.

- 7. Berschiedene Expeditionen, besonders die neuangesschaften jenaischen Instrumente betreffend. An Hrn. Fürsten Lobkowih nach Wien. An Bergrath Lenz nach Jena. An Hrn. Fromsmann nach Jena. Expedition an R. A. A. Rühn nach Jena mit 73 rthl. Sächs. Heerens Ideen 3. Theil. Gegen Mittag spahieren gefahren. Mittags unter uns. Nach Tische einiges aussund eingeräumt. Abends die Vertrauten und Das war ich.
- Sehr warmer, schöner Tag. Abends Regen.

  8. Einiges zum Abschluß des Separatfascikels beh den Naseen. Theatersession. Beh Frau von Stein. Wittag a uns. Nach Tische Mad. Wolff und Dem. rosen '. Abends beh Ihro Hoheit zum

Thee. An des Fürsten Lobtowit Durchlaucht nach Wien.

Trüber neblichter Tag.

9. Schema zum 11. und 12. Buch. Bifite bey Bertuchs und Wieland. Mittag für uns. Rach Tische s Geheimer Kammerrath Ribel. Willemers Druckschriften. Abends beh Frau Hofr. Schopenhauer.

Früh Rebel, dann schöner warmer Tag.

10. Gelbgeschäfte und Correspondenz deßhalb. Grimms Litterar-Correspondenz. Elstes und zwölftes Buch. 10 Mittag beh Hose. Mad. Lorhing. Wipel von Königsberg. Herr von Einsiedel. Blaubart. Nachts der wundervolle Magus von Calberon.

Warmer Schöner Tag.

11. Grimms Correspondenz. Ordnung der Mineras 11 lien im Gartenhause. Baron von St. Aignan, von Müller, von Boigt, Hofrath Meyer, Prosessor siemer. Fräulein von Reihenstein und Huse-land von Berlin. Mittags Prosessor Riemer und Herr Weisser. Nach Tische mit Wolff die 20 italiänischen Kupfer. Abends allein, Grimms Briefe.

Schöner warmer Tag.

12. Grimms Briefe. Goh Tschittu, aus dem Mongolischen. Spazieren gegangen nach dem untern se Garten. Carlsbader Suite in dem obern Gartenhause geordnet. Mittag für uns. Abends Hofrath Meyer. Bergmanns Calmuchuft An Hrn. Stadtgerichtsrath Doctor Schlosser nach Frankfurt a. M.

Warmer heiterer Tag.

13. Grimms Correspondenz. Der Maler Roux wegen
bes Zeicheninstituts zu Jena. Gegen Mittag
spatieren. Beh Frau von Stein wo ich ihre
Enkel sand. Mittag beh Hose zu Tasel, die
Damen allein. Lectüre vom Morgen sortgesett.
Die verneinenden und scheltenden Wörter daraus
gezogen. Abends Mad. Wolff, Dem. Engels.
Rabusche gespielt. Beh Tische einige Theater=
späße. Nachts die Grimmische Correspondenz.

Etwas trüber, neblicher Tag.

14. Grimms Correspondenz. Spatieren im untern Garten. Die Everdingischen Radirungen zum Reinecke Fuchs in Ordnung gebracht. Mittag beh Herrn von St. Aignan. Abends das Leben ein Traum.

Früh heiter, Abends Regen.

- 20 15. Oberhofpr. Reinhard Bekänntnisse. Theater Seffion. Mittag Dürand Dessen Rolle in Selbstbeherrschung Hofr. Meher. Heerens Griechenl. Halbregnicht. Kühl.
  - 16. Grimms Correspondenz. Ordnung in Papieren und andern Dingen. Affignation auf 800 fl. Rhein. an Herrn Haide und Avisbrief an Herrn Dr. Schloffer nach Frankfurt a. M. Mittag beh Hofe. Der italiänische Chpsgießer. Abends

ben der Hoheit im Concert, wo fie felbst mehreres spielte.

Kaltes unficheres Wetter.

17. Grimms Correspondenz. Briefe. An Hrn. Major von Anebel. An Bergrath Lenz mit s
den Doubletten-Bogen seiner Mineralogie. Berordnung an Kühn wegen des Holzes zur Sternwarte. Beh Legationssecretär Schwebel. Mittags Dem. Engels. Nach Tische mit August
über verschiedene Publica und Privata. Die w
Saalnige. Deutsche Sprüchwörter.

Kaltes boch ziemlich heitres Wetter.

18. Grimms Correspondenz. Haushaltungsgeschäfte.
Geheimer Regierungsrath von Müller und Hofrath Meher. Aupferstiche des auf dem Jahr- 12
markt anwesenden Aunsthändlers. Mittags unter
uns. Nach Tische gedachter Aunsthändler, besonders das große Blatt der Transsiguration
von Morghen. Leseprobe des Kaufmanns von
Benedig im Theater.

Trüber unfreundlicher Tag.

19. Grimms Correspondenz. Mittag beh Hofe. Abends Der Spieler. Die Eheleute Triebler.

Trüber, regnichter Tag.

20. Grimms Correspondenz. Rath Conta wegen 2000 Roug. Mittag Herr und Mad. Wolff. Nach Tische über Faust. Abends Prosessor Döbereiner. Windiger, bedeckter Tag.

- 21. Grimms Correspondenz. Herr und Mad. Schönberger. In der Bibliothek geordnet. Mittag beh Hose. Nachher Geheimer Regierungsrath von Müller. Abends der verbannte Amor.
  - Ziemlich heiterer, angenehmer Tag.

10

- 22. Riebuhrs Kömische Geschichte 2. Theil. Mr. Pichon ancien conseiller d'état, General Intensbant des Westphäl. Schahes. Theatersession. Vorsher im Garten. Rachher Moltke und Wihner, Schauspieler von Karlsruhe. Mittag für uns. Rach Tische Mad. Lorzing. Hofrath Meher. Abends beh Ihro Hoheit. Zwehter Band der Biographie an Frau von der Recke nach Löbichau. Heitere Himmel, etwas kalt.
- 15 23. Niebuhrs Römische Geschichte. Briefe und Packete. Mittag unter uns. Mit Geh. Regierungsrath von Müller zum Gesandten und Legationssecretär Schwebel. Niebuhrs Römische Geschichte.

Etwas kalter, ziemlich heitrer Tag.

20 24. Niebuhrs Kömische Geschichte. Etwas spatieren gegangen. Mittags beh Hose. Die Damen allein. Abends das unterbrochene Opfersest. Mad. Schönberger sang den Murney. An Hrn. Maj. von Anebel 2. Theil der Biographie. An Hrn. Obrist von Hendrich gleichfalls. Ferner Papiere wegen Eisseld mit 45 rthl. Errt.

Heiterer Tag.

25. Système de la nature. Meine Bemerkungen über

1812. October.

**334** 

französische Litteratur in Gefolg von Rameau's Neffen. Der Gesandte, Geheimer Regierungsrath von Müller und Hofrath Meyer. Wittag Professor Riemer und Dem. Engels. Nach Tische mit ihm über verschiedene litterarische und mosalische Gegenstände. Abends für mich Fortsesung der morgendlichen Studien.

Schöner Tag.

26. Briefe, Rechnungen und sonstige Expeditionen.

Belinexemplare der Biographie. Französische Litz 10
teratur. Ward Carl entlassen. Mittag für uns.

Nach Tische kamen die Platten an von Herrn
von Trebra, ingleichen Autographa von Meher.

Abends Eweline und der Schauspieldirector.
Spielte Wöhner von Carlsruhe.

Gutes trodines Better.

27. Briefe. An Herrn Oberberghauptmann von Trebra nach Frehberg. Zusätze zu Rasmeau's Neffen. Herr Capellmeister von Weber. Trebraische Taseln und ähnliche Stücke aus dem Cabinet. Mittag beh Hose. Kam Geheimer Regierungsrath von Müller. Abends beh Ihro Hoheit zum Concert. Fürst Kurakin. Den Herrn Landschaftsdirector von Ziegesar nach Hause gesfahren.

Früh trüb, Abends heiter und kalt.

28. An Grn. Generalmajor von Rlinger und Grn. Rammerherrn von Ouwarow nach

St. Petersburg. Die Rolle aus dem Fremden mit Dem. Lefevre durchgegangen. An Genaft wegen der Theaterdecorationen, worüber Herr Schönberger zu besprechen. Mittag unter uns. Nach Tische mit meiner Frau und August. Abends Joseph von Méhul, sang Mad. Schönberger.

Raltes, feuchtes Wetter.

29. Rolle der Dem. Lefevre überhört. Theatersession.

Bisiten gesahren. Bibliothek noch schließlich übersehn. Natrolith im Klingstein von Außig.

Mittag für uns. Dem Engels. Abends Herr Hofrath Meher.

Beiteres Wetter.

15 30. Fahrt mit Auguft nach Berka, um die bortigen Schwefelquellen zu betrachten. Gegen Mittag zurück. Mittags Professor Riemer. Nach Tische Herr Bolff. Unterredung über die Aufführung von Faust. Abends Herr Hofrath Meher.

Trüber, feuchter Tag.

31. Expeditionen Ben hofe Fürst Konrafin Titus. Borzügliche Borstellung Mad. Schönberger als Titus.

# Robember.

 Zeitig aufgeftanden, zusammengeräumt und eingepackt. Rach acht Uhr von Weimar ab. Heiterer Morgen. Um 10 Uhr in Jena. Herr Obrift von Hendrich. Herr Major von Anebel. Mittag für uns. Nach Tische zum Observatorium. Fand den Herrn von Münchow nicht. Zu Herrn von Anebel. Abends zu Hause, Nieduhrs Abmische Geschichte 2. Theil. An den Asserschen wegen Mad. Schönberger und dem Lynckerschen Stipendium.

Beiterer, iconer Tag.

- 2. Am zwölften Buche, Schöpflin. Herr Professor von Münchow, wegen der Sternwarte und des wphysicalischen Cabinets. Bergrath Boigt und Prosessor Döbereiner. Berkaische Schweselquellen, ingleichen Kali enthaltende Mineralien. Spakieren in den botanischen Garten, sodann aufs Museum wegen der Schränke. Mit Anebel ins Paradies. wMittag für uns. Über die Camsdorfer Brücke nach der Schneidemühle, den Ziegenhahner Weg zur Hälfte, nach Hause. Anfang der Meyerschen Kunstgeschichte. Abends die Stieglitzischen Münzepasten und Nieduhrs Kömische Geschichte. Schlacht an der Allia. Gallier in Kom. Folgen dieser Indassion.
- 3. Zwölftes Buch, französische Litteratur. Professor Kieser, über die Berkaischen Schweselgewässer. Dr. Thon. Beh Major von Knebel se
  Mittagessen. Ich ging nach Hause weil mir
  nicht wohl ward. Böttigers Andeutungen. Abends
  Bergrath Boigt. Über dessen physiologische Bor-

lefungen und neuerlichen Berlust. Rameau's Reffe von Diderot.

Trüber, regnigter Tag.

- 4. Uberlegung bes erbpringlichen Auftrags wegen ber Bertaer Schwefelmaffer. Über bas Système de la nature. Rebenftebende Briefe mundirt und die Backete expedirt. Den zweyten Band ber Biographie verfendet: Gefandte Rheinhard nach Raffel Fr b. d. Red. Löbichau b. Altb. Br. Belter Berlin b. Trebra Fregberg Berr Major von Rnebel. Bergrath Leng, mertwürbiges Stud bes fruftallifirten Sandfteins von Fontainebleau, ingleichen Dendriten bom Gotthart. Hofrath Luden. Mittag unter uns. Rach Tifche Bergrath Boigt, über die Schelversche Schrift und beren Folgen. Rnebeliche Ibiofncrafien. Eigenheiten englischer Charactere. Bottigers Andeutungen. Bernfteingraberegen. Obrift von hendrich. Um Fauft redigirt. Megers Runftgeschichte collationirt.
  - 5. Einige Blätter zur Ergänzung des 11. Buchs. Fortsehung der Abschrift der Meherschen Kunft= geschichte. Überlegung und Schema zur Vollsständigkeit des 11. Buchs. Um 11 Uhr aufs mineralogische Cabinet. Director Lenz und Herr von Knebel. Trebraische Tischplatte. Über ähn- liche Gebirgsarten und Raturwirkungen. Mitstags für uns. Sturm, über die Schaaswolle.

Beh Frommanns. Reuß Böhmisches Mittelsgebirg. Leonhard Gebirgsmodell. Römische Münsen und darnach gezeichnet. Niebuhr, Folgen ber gallischen Invasion. Biographisches Exemplar für die Prinzeß von Mecklenburg Herrn von Anebel sübergeben, nebst kleinen Zeichnungen.

Ralt, doch ziemlich heiter.

6. Schluß bes 11. Buchs. Hofrath Fuchs. Mit demfelben ins anatomische Cabinet. Wit Herrn von Anebel spakieren. Trafen wir auf Berg- wrath Voigt und in Einsiedel. Zusammen in den botanischen Garten. Mittag für uns. Nach Tische Bergrath Voigt der nach Weimar ging. Brief. Un meine Frau wegen ihres Herliberstommens. Gesundbrunnen und Bäder Deutsch- 12 lands. Überlegung der Museumsangelegenheiten.

Beränderlich und windig.

7. Schemata zum Museumsbericht und zum Auffatz über die Berkaischen Schwefelwasser. Riesers Badeanstalt beh Nordheim. Gegen 12 Uhr die Brauenzimmer. Speisten wir zusammen. Nach Tische für mich. Major von Knebel. Nach 6 Uhr die Frauenzimmer zu einer kleinen Collation. Gingen auf den Ball. Sendung von Weimar. Salzsaures Kupser von Neu Jersey. Fortgesetzte Betrachtung der Schemata vom Morgen.

Früh regnicht. Nachmittags heiter.

8. Schemata die Dlufeums = und Badeangelegenheit

betreffend durchgegangen und erweitert. Sonftige Beichäftigung und Lecture, dieje Gegenftande betreffend. Professor Riefer wegen ber Babeanftalt. Hofrath Fuchs wegen des Dlufeumsgefchafts. Rühn wegen bem Lynderichen Stipenbium. Bergrath Boigt. Deffen vergnügliche Expedition nach Weimar. Die Frauengimmer. herr von Knebel. Diefe agen ben Frommanns. Wir für und ju Saufe. Briefe und Erpeditionen für Weimar. Un Bergrath Leng bas falgfaure ameritanische Rupfer. Nach Tische Professor Döbereiner, Bertaifche Badeanftalt, Niello, No= viffima der Chemie. Urfachen der Ungulänglichfeit früherer Analysen. Die Frauenzimmer in 15 Zwähen. Las ich die dren erften Acte der Rofa= munde bon Schubart. Abende Berr bon Bendrich und Rnebel. Letterer blieb gum Whift.

Beiteres Wetter und falt.

9. Nebenstehende Expeditionen nach Weimar. Nach Weimar durch die Frauenzimmer: 1) Rolle des Escalus in Romeo und Julie. 2) An Genast deßhalb. 3) An Bulpius, wegen Rochlit, Martin und Bonald. 4) Geh. Rath von Boigt. Erhaltene Mineralien, Ölsische Gemälde, Badeanstalt, Museen, Bibliothets-Subalterne. 5) Gothaische Forderung, wegen Steinguths von Gotha. Der Zimmermann wegen des Bademodells. Die Frauenzimmer zum Frühstück und Abschied zu nehmen. Professor Sturm. Sein Wollen-Cabinet mit ihm durchgegangen. Schubart, Bersasser von Rosamunde. Mittag für uns. Prosessor Wegen der Berkaischen Badeanstalten. Die Schemata durchgedacht und complettirt. Système de la nature. Borher Rosamunde.

Starter Rebel und falt.

10. Gilftes Buch burchgegangen. Schemata jum 12. Briefe von Weimar. Nebenftebenbe Briefe und Expeditionen. Un Sofrath Mener: Manufcript, 10 Boluflet, Bompejus. Mffeffor bon Goethe, Sausbewahrung. Bertaifche Murtarte. Brofeffor Riemer 11. Buch. Meine Frau, Spielmarten, häusliche Bemerkungen. Der Chirurgus Schröter aum Amanuenfis behm anatomifchen Cabinet em= 13 pfohlen. Mittag für uns. Rach Tifche Bergrath Boigt. Aber fein Berhaltniß ju Collegen und Schülern. Uber die Brofeffur als Metier. Die Expeditionen nach Beimar vollendet. Recenfion der Trorlerischen Schrift "Blide in das Wefen des w Menichen". Abends ben herrn von Knebel, Details unferer erften Bufammentunft im Jahre 1774. Rachts mineralogische Studien von Leonhard und Selb. Unleitung gur Geologie von Reicheber.

Trüber, falter Tag.

11. Briefe. Schema jum 12. Buch erweitert. Berfchiedenes expedirt. Um 11 Uhr auf die Mufeen. Schränke im phyficalischen Cabinet. Reue Anlage der obern Zimmer im Schloße. Mit Obrift von Hendrich spatieren. Begegnete uns Herr von Knebel. Zu demselben und gefrühstlickt. Im Paradiese auf und ab. Mittags für uns. Beh schönem Wetter zu Herrn von Münchow. Aftronomische Anstalt betrachtet. Fortgesetze Promenade auf der Gegenseite der Leutra, dann nordwärts durch die Krautländer. Henry's Garten. Nachricht, daß sein Werk im Journal de l'Empire günstig angezeigt seh. Zum Gatter herein. Überlegung der vorsehenden Arbeiten. Die Schemata dazu durchgedacht und complettirt. Briese von Weimar. Die Antworten überlegt. Zeitungen.

- 12. Das Schema zum Museenbericht complettirt. Borläusiger Bericht an den Erbprinzen wegen Berka.

  Un August wegen der Equipage. Mehrere Acten
  complettirt. Beh Knebel im Garten. Mittag
  für uns. Nach Tische Bergrath Boigt. Abermals verschiedenes auf das Prosessor. Metier sich
  Beziehendes. Lectionscatalog durchgegangen, in
  wiesern die Collegia zu Stande gekommen. Über
  die Camsdorfer Brücke den Weg nach Ziegenhahn, links nach Walchs zerrüttetem Gartenhaus.
  Bis zum lehten Stieg des Hausbergs. Den Fußpfad herunter. Halb 5 Uhr in der Stadt. Brief
  an Hrn. von Reinhard nach Cassel.
  - 13. Expeditionen und Briefe nebenftehend. Un Frau Geh. Rath von Goethe. Durchl. dem Erb-

15. Borbericht an Durchlaucht den Herzog.
Behgefügt die Tabelle der zu Stande gekommenen Collegien. Rebenstehendes an Serenissimum.
Brief an Hrn. von Reinhard nach Cassel. Besuch von Prosessor Schott. Rentcommissär Kühn wegen der Museumskassen. Bergrath Boigt. Mittags für uns. Nach Tische Fortsehung der morgendlichen Expedition. Troyler, Blicke in das Wesen des Menschen. Bemerkungen dazu. Rameau's Nesse von Diderot.

Triibe. Regen.

- 16. Ausarbeitung des Museenberichtes. Bergrath Lenz mit Suiten = Catalog, Correspondenz und anderen das Museum betreffenden Dingen. Major von Knebel. Prosessor Sturm mit der vollständigen Drillmaschiene. Mittags für uns. Nach Tisch aufs Museum, die neuen Schränke angesehn; mit Döbereiner in dessen Laboratorium über die nächsten Bedürfnisse. Zu Major v. Knebel. Über Biographien. Lebhaste Theilnahme der Majorin an meinem zweyten Bande. Später des Majors eignes Leben. Kam der Sohn und erzählte von seinen heutigen Collegien.
- 17. Fortsetzung des jährl. Berichts Bergrath Lenz Catalogen und Brieswechsel. — Zeichner Weisse. Hofr. Starcke — Museums Ackten ajüstirt — Mittag für uns. Bergr. Boigt, über Schelbers Abhandlung — Carl ging durch Jena

nach Carlsbab — Rebenftehende Briefe Soft. R. Kirms Meine Frau. — Berdaer Babeansftalt durchgebacht.

Reblichter Tag.

18. Die Abichrift bes Jahrberichtes gefertigt. Die 5 Babegeschichten durchgebacht. Mit Leng archivarischen Auffat besprochen. Mit Riefer bie Berkaische Angelegenheit. Auf bem Museum bie Schränke vollendet, das Zimmer wurde gescheuert. bie Praparate wurden eingeraumt. Dit Dober= 10 einer über künftige Diarien. Untersuchung bes Zahnpulvers. Mit Dlajor Anebel auf dem naturhistorischen Cabinet. Abmonition und vorläufige Verpflichtung des anatomischen Amanuenfis. Mittags für uns. Anebel megen Incar- 13 ceration seines Sohnes. Mit Obrift von Benbrich über diesen Fall gesprochen. Auffat mit Rnebeln für denselben. Acta, die Bertaer Baffer betreffend, von Weimar erhalten. Rachricht von ben Meinigen. Jene Acten ftubirt und burch= 20 Durchl. dem Bergog mit bem aedacht. Anebelichen Petitum.

Regen.

19. Expeditionen fortgefest Gedancke wegen My= rons Kuh Ausonius. Ber= und Entgiftungsfall 25 Mittag für uns. Fr. v Anebel von Weimar zurückkehrend.

- 20. Expeditionen immer weiter. Adten geschloffen. Dem. Seibler und ihre Bilber. Mittag für uns Weife und Rupfer.
- 21. Abschrift bes Gutachtens wegen bes Berckaischen Bades. Der junge Knebel afsistirend behm Schreiben. Maj v Knebel Mittag für uns Brief an Niebuhr Abends für mich Schnee
- 22. Die bisherigen Expeditionen gesiegelt und gepackt.

  Berschiedenes zum Abschsede besorgt und versendet.
  Eichstädt wegen Troxler. Sturm wegen des Wollen Cabinettes, Döbereiner wegen mancherleh Aufträgen. Alle Bücher und andere Dinge restituirt. Kamen die Frauenzimmer. Zu Mittag Bergrath Boigt. Döbereiner. Eingepackt. von Knebel. Abends Münzen = Abgüße besprochen.
  Spät Hofrath Start wegen Ankunst Serenissimi und daß ich noch zu bleiben habe.
- 23. Briefe. Spatieren gefahren nach Winzerla.
  20 Bey Obrift von Hendrich. Mittag für uns, mit den Frauenzimmern verschiedenes über Haushaltung gesprochen. Zu Durchlaucht dem Herzog.
  Nach Tafel Professor Döbereiner und Kiefer über den Berkaischen Brunnen und andere
  Dinge medizinischen Inhalts.

Kalter, heiterer Tag.

24. Ben Zeiten aufgestanden, eingepackt. Obrift bon Sendrich. Rach Beimar gefahren. Erfte Gin-

richtung. Nebenstehende Packete expedixt. Museumsbericht und Acten an Hrn. Geh. Rath
von Voigt. Museumsbericht an Hrn. von
Ende. Badebericht und Acten an Durchlaucht
ben Erbprinzen. Nach Tische mit August. s
Nähere Bestimmung der agendorum und Ordnung
bes Allernächsten. Abends eingenommen.

Ralter, iconer Tag.

25. Lange im Bette. Aquila's Leben. Briefe wurden abgeschrieben. Billet an Frau von Wolzogen 10 wegen der Frankfurter Angelegenheiten. Herr Genast. Die Rosen des Herrn von Malesherbes, kleines Stück von Rohebue. Mittag allein. Nach Tische Aquila. Berschiedene Mineralien geordnet. Abends Hofrath Meyer. Über die bisherigen 18 Borfallenheiten. Einiges Antiquarische. Aquila Leben. Bayard. Gespräch darüber.

Ralter, heitrer Tag.

26. Nebenstehender Brief. Briefe mundirt. An Ober-Appellationsrath Körner nach Ores- 20 den. Un Frau Gräfin O'Donell nach Wien. Un Frau von Esteles nach Wien. Un Hrau von Esteles nach Wien. Un Hrau von Esteles nach Wien. Un Hrau von Esteles nach Wien. Durch- laucht der Erbprinz und Fürst Reuß. Döber- ciners Chemie. Ordnung verschiedner Dinge. 25 Mittag für uns. Nach Tische mit August über Publica und Privata. Abends Brief und Sen- dung von Trebra. Professor Riemer. Über

Griechenland, griechische Geschichte und Sitten. Ausonius Bergiftungsepigramm.

Früh mit Dem. Lefebre die Sufette aus Malesherbes Rosen.

Rlarer und falter Tag.

27. Antifer Centaur und Spintherotherion. Fortgesetzes Mundiren der Briese. Berschiedne Anordnungen. Döbereiners Chemie. Über den Zustand der todten Pstanze. Berwelken, Berdorren,
Bersaulen. Gewaltsam aus dem Leben gerissen,
Erhaltung, Humisiren, Berkohlen, Bersteinern.
Hosmarschall von Ende. Mittag für uns. Nach
Tische mit August. Abends allein. Journal
der Physik v. Schweigger Bd. 6. Heft 2,

Reblichter, trüber Tag.

28. Rebenstehende Briefe. An Bergrath Lenz, an Bergrath Boigt, an Major v. Knebel nach Jena. Brief an Seebeck und Mundum desjetben. Herr Genast wegen der nächsten Theaterangelegenheiten. Mittags unter uns. Dem. Engels, welche verschiedenes sang. Die Entführung aus dem Sexail. Dem. Genast sang die Constanze.

Trüb und neblicht.

25 29. Brief an Zelter. Einiges Phyficalische. Nachichrift an Seebeck. Mundum dieses zweiten Blattes. Prosessor Riemer. Geh.Regierungsrath von Müller. Mittags Genast, dessen Tochter und Unzelmann. Nach Tische Professor Riemer. Acten wegen des silbernen Centaurs. Betrachtung über Schul- und Weltkenntniße. Schwierige Verbindung derselben. Pedanterie, woher? Unempfänglichkeit der Deutschen. Productive An- 3 maßung eines jeden fast bis zum Wahnsinn gehend. Hofrath Weyer. Kunstgeschichte aus Nieduhrs Kömischer Geschichte.

Trüb und neblicht.

30. Für mich Betrachtung verschiednes Vorseyenden. 10
Beaujour, tableau du commerce de la Grèce. Hosgraveur Bauer von Dresden. Zeigte seine Siegelabdrücke vor, sowie die von ihm geschnittenen Köpse und Figuren; nicht weniger gepreßte Sachen. Dem. Genast. Rolle der Antoinette 13 aus Stille Wasser. Mittag für uns. Brief von Frau von der Recke. Abends der Hausdoctor und die Braut von Körner. Nach Tische Herr Wolfs. Über verschiednes, besonders siber die Schwierigkeiten der Aufführung von Faust. An 20 Dr. Seebeck nach Kürnberg.

Trüb und neblicht.

# December.

1. Abschrift des Zelterschen Briefs und der Meyersschen Kunstgeschichte. Tableau du commerce de la Grèce. Der Biographie 12. Buch und was 25 dem anhängig. Hofgraveur Bauer. Um 12 Uhr

spahieren gefahren gegen Belvedere. Wittags für uns. Nach Tische Frl. von Pogwisch. Wit August Gespräch über die Aufführung von Faust. Abends Prosessor Riemer. Grammatica & critica.

Beiterer Tag.

 Schema der nächsten biographischen Bände. Brief an Zelter fortgesetzt. Commerce de la Grèce. Mittag für uns. Herr von Einsiedel wegen seiner Zenobia. Abends Hofrath Meyer. Über den Hofgraveur Bauer. Hof= und Stadtverhältnisse. Kunftgeschichte.

Reblicht. Regen.

3. Schema der zweh folgenden biographischen Bände. Theaterseision. Die große Zenobia Act 1. nach Calderon von Einsiedel. Mittags für uns. Nach Tische mit August über allerleh Jugend= und Societätsspäße, nicht weniger seine nächsten Ar= beiten auf der Kammer. Abends für mich. Alte deutsche Sprache. Sprüchwörter pp.

Trüber Tag.

4. Das Schema der fämmtlichen Bücher durchgesehn und nummerirt. Die Desiderata bemerkt. Mittags Prosessor Riemer. Nach Tische mit demselben über Aesthetica und Moralia. Abends allein. Berschiedenes über Kunstgeschichte, Naturlehre und anderes nachgedacht.

Beiterer Tag.

5. Schemata nachgetragen. Babericher Rammerherr

von Hornstein und Hostrath [von Blod] von Dresden. Bergrath Voigt. Über nächste Bemühungen in der Physiologie. Kammergerichts-Bisitation und was derselben anhängig. Mittag Bergrath Voigt. Recapitulation Knebelscher schichten. Nach Tische Mad. Lorzing. Abends Hostrath Weber. Diodor von Sicilien. Wieland, über die Jdeale der griechischen Künstler.

Bebedter himmel.

6. Kammergerichts-Visitation. Pascal Paoli. Ver- 10 gleichung und Separation der Bücher des Schemas. Mit Riemer den Ansang des 11. Buchs. Speiste Riemer mit uns. Nach Tische verschiednes über die vergangene Zeit der deutschen Litteratur und die Späße in Wehlar. Die große Zenobia. 13 Abends Hofrath Meyer. Diodor von Sicilien.

Bebeckt, etwas Schnee.

7. An Hrn. v. Einstiedel wegen der großen Zenobia. Diodor von Sicilien. Schema des 3. Bandes. Betrachtung über die Reichsgerichte. Ankunft des so academischen Diploms von Wien. Mittag für uns. Die Frauenzimmer waren ausgeblieben. Nach Tische Fortschung der morgendlichen Studien. Abends die neue Frauenschule und die Rosen des Herrn von Malesherbes. Nachher Dem. Engels 20 und Lesevre.

Schnee und bedeckter himmel.

8. Fortsetzung der Abschrift des 12. Buchs. Diobor

von Sicilien. Herr Genast besorgte Wiederbessehung mehrerer Stücke, Kamen die Frauenzimmer von Jena zurück. Mittags Dem. Engels, Nach Tische bekannte Melodicen und neue Lieder. Abends Prosessor Riemer. Übergab ich ihm das Gedicht für Mad. Wolff.

Beiter und falt.

9. Berschiedene Expeditionen. Döbereiners Bericht über seine wissenschaftl. Thätigkeit im vorigen Jahr. Ein Theil des 12. Buchs der Biographie abgeschrieben. Brief an Döbereiner. Mittag unter uns. Nach Tische Amor vincit omnia nach Shakespear von Lenz. Abends die Geschwister, der grüne Domino, der Polterabend.

Wind und Schnee.

10. Diobor von Sicilien. Briefe. Theatersession. Berathschlagung wegen Isilands Ankunft und Spiel. Mittag für uns. Nach Tische Geh. Regierungsrath von Müller. Dann Hofrath Meyer, welcher bis in die Nacht blieb. Die Ruinen von Babylon übersetzt von Körner.

Sturm und Schnee.

11. Mhrons Kuh. Abschrift nebenstehender Briefe. Harn. Rath Ellmaurer nach Wien. Hrn. Werian nach Dresden. Hrn. Prof. Zelter nach Berlin. Revision jenes ersten antiquarischen Aufsahes. Abschrift der Zelterschen Compositionen Invocavit und der heiligen 3 Könige. Mittag Dem. Engels. Nach Tische Dem. Lefebre, Rolle des Kammermädchens aus Menschenhaß und Reue. Sah ich nachher das Stück selbst durch. Ubends für mich deutsche Sprüchwörter.

Heiterer Tag, etwas Schnee.

- 12. Myrons Kuh ausgearbeitet. Obenstehende Briefe. Wittag Dem. Engels und die Wolfsischen Kinder. Nach Tische die extemporirte Comödie der Mädechen. Kam Prosessor Döbereiner und Kieser. Physica und medica. Abends für mich. Meyers whunstgeschichte durchlausen. Absurda in Böttisgers Andeutungen.
- 13. Französische Literatur im 12. Buche. Mit Professor Riemer das zwehte Drittel des eilsten.
  Dittag Professor Riemer, Döbereiner, Kieser und 15
  Stud. Frank. Nach Tische mit Riemer. Abends
  Musik, Invocavit und die heiligen drey Könige.
  Herr Moltke, Denh, Wigel, Uschmann, Kötschau,
  Dem. Engels und Lesevre zum Abendessen. Hrn.
  Obrisk von Hendrich mit 20 rthlr. Sächs.
- 14. Briefe nach Jena durch Frank, der Abschied nahm. Brief von Schelver. Denkmal des verstrorbenen Dalbergs durch Windischmann. Arrangement wegen Ifflands Ankunft und Anstündigung. Mittags für uns. Dem. Lefevre seinige Lieder gesungen. Abends Hofrath Meyer. Myrons Kuh und Verwandtes.

Sehr kalte Tage.

- 15. Briefe. Des Schickfals Spruch, ein Trauerspiel. Mittags für uns. Nach Tische einige verschobene Münzschubladen geordnet. Gespräch über römische Geschichte. Herr von Wolpock die Durchreise des Kaisers notisicirend, so wie daß er sich nach mir erkundigt. Abends Rabusche gespielt mit den Frauenzimmern und zu Tische geblieben. Trüber Schneetag.
- 16. Briefe. Hrn. Lafontaine nach Halle. Hrn.
  v. Birch nach Wobenfin ben Lauenburg. Hrn.
  Kummer nach Leipzig. Hrn. Brizzi nach
  München. Einige Vorbereitungen, die Bedeckung
  des Albebarans vom Monde zu beobachten. Gebichte des Menage. Nochmalige Übersicht des
  Auffates über Myrons Kuh. Mittag Dem. Engels.
  Nach Tische Geh. Regierungsrath von Müller.
  Abends Hofrath Meyer. Über Rumohrs Abhandlung über Castor und Pollux.

Bebeckter Tag. Schnee.

20 17. Schema über die Epoche der forcirten Talente.
Sendung von Seebeck, deren Inhalt mich den Morgen über beschäftigte. Theatersession. Mittag für uns. Nach Tische die rußische Diaconuffin und Mad. Wolff. Fortgeseste Betrachtung über Seebecks Sendung. Um vier Uhr Probe der Bestalin. Abends Herr und Mad. Wolff, Dem. Engels und Prosessioner.

Bebeckt, etwas Schnee.

18. Einiges beforgt und verfucht in Gefolg bes Seebedischen Briefes. Rleine Tafeln zum Gebrauch behm Prisma von Doppelfpath. Frau von Wolzogen und von Schiller. Mittag für uns. Rach Tische fuhren die Frauenzimmer nach Ettersburg. 3 Herr von Dlüffling. Hofrath Meyer, der bebm Gefandten gespeist hatte. Diodor von Sicilien. Abends Auguft, Raphaelische Aupfer besehen.

Bebeckter Tag.

- 19. Kleine Expeditionen. Entbeckung Döbereiners bon 10 Bermanblung bes Uppsmaffers in Schwefelmaffer. Promemoria beghalb an ben Bergog. Kam Berr von Ancbel. Mittags Anebel. Nach Tische Ge-Abends die Beftalin. ipräch und
- 20. Saushaltungsgeschäfte. Herr Generalbirector 3ff= 11 Mittag Riemer und Knebel. Mbrons Kuh. pp. Nach Tische kam Dem. Seidler. Man blieb zusammen bis zum Schauspiel. Abends Clementine. Bu Tifch Anebel und Dem. Seidler.

Ralte und beitere Tage.

21. Verschiedene Besorgungen wegen der Theaterfike. Schema zu dem Auffate über die Epoche der genialen Unmagungen. Dittags Anebel, Professor Riemer, Dem. Engels und Seidler. fat über das Sidlerfche Programm. Nach Tifche 25 mit Riemer beffen kleine Gedichte. Abends bie Selbstbeherrschung. Iffland spielte ben Conftant.

Bebeckter Tag.



# 1812. December.

22. Biographica, rückwärts und vorwärts. Hofsfchlittenfahrt, deßhalb in den vordern Zimmern. Mittag Prosessor Riemer. Betrachtung der alten zur Bibliothek gehörigen Kupfer. Abends der Jude, Issland Rolle des Schewa. Nachher Major von Anebel, Dem. Seidler und Lefevre. Nachher Major von Anebel allein beh mir. Un Hrn. Dr. Seebeck Rizzetti.

Mildes Wetter.

5

10 23. Briefe. Dem Hrn. Geh. Kath von Boigt zum Geburtstage gratulirt und ein Bild gesendet. Der Herzog von Gotha, der Erbprinz; General von Haat und von Wangenheim. Mittag Anebel, Riemer, Dem. Seidler. Abends Künstlers Erdewallen. Issland spielte den Lämmermeher. Abends von Anebel. Dem. Seidler, welche nach Jena suhr. Dem. Engels und Lefevre.

Gelindes Wetter.

24. Sammlung von archivarischen Autographis durch Herrn Geh. Rath von Boigt erhalten. Einige Expeditionen. Theatersession. Mittags Herr von Knebel, welcher nach Tische abreiste. Späße über seine Ungeduld und Unruhe. Abends junge Leute von Jena und Wolffs, ich blieb mit Hofrath Meyer zusammen. An Hrn. Dr. Seebeck, Steinsalz.

Gelindes Wetter, etwas Schnee.

25. Döbereiners Chemie. Untike Münzen. Myrons

Kuh noch einmal entdeckt. Der fremde Schauspieler Haak. Professor Riemer, Mittags. Rach Tische Recension der Farbenlehre in den Ergänzungsblättern. Selbstverbrennung von Kopp. Nachher bis Abends über Sprache, besonders voriginelle Proprietät. Festhalten des Gegenstandes durchs Wort. Vermeidung abgeleiteter Tropen. Flucht vor Phrasen.

Bebectter Tag.

26. Briefe. Hrn. Professor Obbereiner nach w Jena. Überlegung wegen ber Polycletischen Juno. Mittags Professor Riemer. Auf Myrons Ruh bezügliche Spigramme aus der Anthologie. Geh. Regierungsrath von Müller. Die Vestalin. Windelmann, Monumenti inediti. Diodor von 18 Sicilien Bb. 2.

Reiner Tag.

27. Ging ber Hegierungsrath von Müller. Sobann mich Herr Regierungsrath von Müller. Sobann ber französische Gesandte und Legationsrath so Schwebel. Mittag Prosessor Riemer und Bergrath Voigt. Nach Tische Dem. Seibler. Abends Don Ranubo und der arme Poet.

Gelindes Wetter.

28. Brief von Boifferce. In den vordern Zimmern 2000 Borbereitung zu Ifflands Besuch und den Herzog von Gotha erwartet. Ram derselbige mit dem Erbprinzen. Mancherley vorgezeigt. Mit-

tags Jffland, Hoftammerrath Kirms, Bergrath Boigt, Professor Riemer und Dem. Seidler. Heiterer Mittag. Abends die Lästerschule. Bergrath Boigt und Dem. Seidler suhren nach dem Abendessen nach Jena.

Schneeiger Tag.

10

29. Nebenstehende Briefe. An Hrn. . . . . Mad. Lorsing. Schauspieler Haat, der einiges recitirte. Mittags Professor Riemer. Grotins Fragmente griechischer Dramatiker. Der Koch, ein Schüler Epicurs. Abends der Kaufmann von Benedig, Jisland die Rolle Shylocks.

Fing Thauwetter an.

30. Abschrift nebenstehender Briefe. An Hrn. Prof.

Pfaff nach Kiel. An Hrn. Hofr. Windisch=
mann nach [Aschaffenburg]. Bersuche mit dem
Doppelspath. Unzelmann, Genast, Müllner,
Wolff, Iffland, Frommanns, Pfund und dessen
Braut. An Dr. Seebeck nach Nürnberg. Strobens Attestat. Mittags für uns. Nach Tische
mit August über verschiedne öffentliche und Privatverhältnisse. Abends der häusliche Zwist und
der gutherzige Polterer. Letterer von Iffland
gespielt.

Thauwetter.

31. Beschäftigung mit dem Doppelspath, Ingleichen mit Anwendung der Farben auf den Magnetis= mus des Eisens. Kleine Billets und Briefe. 358

Mittag Professor Riemer. Die Damen bereiteten sich zum Balle vor. Abends für mich. Trebra's Erfahrungen vom Innern der Gebirge und Recapitulation früherer Vorstellungsarten. Ram die kleine Buste von Berlin.

Beiterer, warmer Tag.



Lesarten.



In diesem Bande der Tagebücher sind die Jahre 1809, 1810 von Julius Wahle, die Jahre 1811, 1812 von C. A. H. Burkhardt bearbeitet; der erstere hat den Apparat zum ganzen Bande geliefert. Gustav von Loeper hat auch diesmal an der Revision des Textes theilgenommen und zur sachlichen Erklärung beigetragen. Ein wesentliches Verdienst um die letztere hat sich Reinhold Köhler erworben. Mit Dank ist ausserdem noch die Beihülfe zu erwähnen, welche der jetzt verstorbene Herr Eduard Knoll als Oberbürgermeister von Karlsbad durch freundliche Übermittelung der Curlisten 1810—1812, und das Bürgermeisteramt Teplitz durch den gleichen Dienst für 1810 und 1812 gewährt haben. Redactor des Bandes war Bernhard Suphan.

Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte,  $g^1$  eigenhändig mit Blei,  $g^3$  eigenhändig mit rother Tinte Geschriebenes; Cursirdruck bezeichnet Lateinischgeschriebenes, Schwabacher Ausgestrichenes der Handschrift. — Eine Neuerung in diesem Bande ist die Bezeichnung der Sonntage durch Fettdruck des Datums.

#### 1809.

Gothaischer verbesserter Schreib-Calender auf das Jahr Christi 1809 . . . . . . Gotha, bey Johann Christoph Reyhers Wittwe und Erben. Octav; durchschossen. Die Eintragungen dieses Jahres sind, wo nichts anderes vermerkt ist, von der Hand Riemers.

# Januar.

Das Titelblatt des Jahrganges ist ausgeschnitten. Auf dem Vorsatzblatt des Januar stehen g durchgehends Antiqua folgende Notizen.

362

Boland ein norbifcher fünftlicher Schmieb. Daber Boland ber Teufel, Volandine teuflisch Weib.

Deifter Bammerlein item

Altgeschaffen.

Junggeschaffen

llngeschaffen

Periapta. Umhangfel.

Inwiefern Raja Torpebo auch durch ein Mittel wirkt?

Sujet. Tren Figuren

A. 6 Der bulbenbe Chmann naib von Saus aus.

Tanta gentium in rebus frirolis plerumque religio est. Plin.

Ich weiß nicht mehr wo ich bin fahren foll.

1.4 Riemer las seine Sonette vor (vgl. Keil, Riemers Tagebücher, Deutsche Revue 1887 Januar S 11). 8-10 vgl. dazu Goethe-Jahrb. 6, 117f. 11 Christophori Saxii Onomasticon literarium sive nomenclator historico-criticus . . . . Traiecti 18 Landgrafen nach Her[30g] ad Rhenum 1775. d. i. [Ober]Rossla. 11-15 g auf dem Durchschussblatt. Rügelchen, so fast immer. 14 Theresie Emilie Henriette aus dem Winkel; über ihre mannigfachen Productionen vgl. Düntzer Zur deutschen Literatur und Geschichte 2, 108 f. 21 Fr. Wessel in Dessau. 27 Aphthonii S. Progymnasmata lat. interpr. Rod. Agricola et Renih. Lorichio. Frankf. 1565; darin als Beispiel einer descriptio die ausführliche Beschreibung der Burg von Alexandria. 4, 1 Das darauf bezügliche Memorandum (loethe-Jahrb. 10, 109 f.; vgl. auch daselbst S 153. 10 Mittags - 14 Gebichten auch in Riemers Tagebuch (a. a. O. S 12). 16 Schult Schulte und so immer; der damalige

Bürgermeister. 17 Martin Friedrich Arendt; vgl. Goethe an Fran von Stein 16. Jan. 1809 (Fielitz 2, 435 und 668). 5, 14, 15 Untigoue in der Übersetzung und Bearbeitung von Rochlitz; vgl. diese Abtheilung 3, 406, 23, 24; ein interessantes Urtheil über die Bearbeitung und Aufführung (8, 12) von Passow (Franz Passows Leben und Briefe hrsg. v. Wachler S 95f.); daselbst auch über den Maskenzug. 6, 9 gedruckt Goethe-Jahrb, 10, 43f 14 Zeichnungen zu den Masken der 4 Elemente für den Maskenzug zum Geburtstag der Herzogin, der wegen Aufführung der Antigone vom 30. Januar auf den 3. Februar verlegt wurde (vgl. Riemers Tagebuch). 16, 17 vgl. Zeitung für Einsiedler 1808, Stück 10, 11, 18, 28; Riemer Mitth. 2, 706. 19. 20 vgl. Biedermann, Goethe und Dresden S 38. 7, 25 Aus Lelens Antwortschreiben geht hervor, dass Goethe seine Bekanntschaft in Karlsbad ge-8. 14 Über den Sturm, der einen alten macht hatte. Wachholderbaum in Goethes Garten niederwarf, vgl. Annalen (Hemp. 27, 191 f.) und Goethes Brief an August (Goethe-Jahrb. 10, 31, 34, 85); vgl. auch Riemer, Briefe von und an Goethe S 85.

#### Februar.

9, 17 Crayen] Rray; gemeint ist wohl der Secondelieutenant in Weimarischen Diensten Charles Marc Antoine von Crayen (vgl. über ihn Vulpius, Dentsche Rundschau 1890 Heft 9 S 349 ff.). 10, 4-6 Die Medaillen waren, durch Vermittlung von Peucer (12, 7, 8), geschickt von Le Lorgne d'Ideville (vgl. diese Abth. 3, 392 f.) wie aus dessen Briefe vom April hervorgeht. Daselbst auch der Name des Verfassers der 1808 anonym erschienenen Schrift: Amable Guillaume Prosper Brugière baron de Barante. 23 Überschickt vom Ober-Hofbibliothekar Chr. Frhr. v. Aretin. 11, 15 An diesem Tage entlieh Goethe der Bibliothek: Le vie de Descartes. (La vie de Monsieur Des-Cartes. Paris 1691. Anonym; Verfasser ist Adrien Baillet.) 27. 28 enthält Prophezeiung des Sturms vom 30. Januar (vgl. Riemers Tagebuch 21. Februar). 12, 18 Gemeint etwa K. Fischer, 12 Angstminuten in Jena in der Nacht des 13. Oct. 1806. 2. Aufl. 1809? 22, 23 vgl. Diezmann, Goethe-Schiller-Museum S 1 ff. 13, 11. 12 Der vierundzwanzigste Februar; vgl. auch 15, 21; 16, 19.

#### März.

13, 25, 26 Les - Bretonne auf dem Durchschussblatt. Die erhaltenen Briefe Schlossers aus dieser Zeit betreffen Verhandlungen über die Theilung des Nachlasses der Frau 16. 17 vgl. Düntzer, Knebels Briefwechsel mit seiner Rath. Schwester Henriette S 357. 15, 24 Mittags nach Ber Durchlaucht dem Berg nachträglich zwischen die Zeilen ge-Der Eintrag steht richtig am 15. und ist wohl bei der Abschrift von vorliegenden Blättern irrthümlich erst hierher gerathen. 16, 14 nach Tirol. 22. 23 Dürers Leben von Friedr. Cramer in "Der Biograph" 7. Bd. Halle 1808 S 401 ff. war Goethe vom Verfasser (vgl. über ihn Goedeke Grundriss 3, 181 ff.) übersandt worden, den er 1807 in Karlsbad kennen gelernt hatte (Diese Abth. 3, 226). 17, 1. 2 Gemeint ist wohl zunächst Denys Verheirathung mit Dem. Langeck aus Berlin, wozu Goethe seine Einwilligung versagt hatte (vgl. Goethe-Jahrb. 10, 33 f.). 8 Götiana: vgl. 13 Jean Labadie; die Liste seiner Werke auch 3, 395, 6. 7. in Jean Pierre Niceron, Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres dans la république des lettres, avec le catalogue raisonné de leurs ouvrages (1727), im 20. und 28. 28 Christian Ludw. Lenz, seit 1806 Director des Gymnasiums zu Weimar, richtete Anfang 1809 die schon von Herder beantragte "Classis selecta" ein (Francke, Regesten zur Gesch. d. Weini. Gymn., Weimarer Progr. 1888 S 25), deren Zweck höhere Ausbildung in der Erklärung griechischer und römischer Classiker sein sollte. (vgl. Vorläufige Nachricht von dem Weim. Gym. überhaupt, und die neue Classis selecta insonderheit. Einladungsschrift des 19,7 Die 1808 begonnene Aus-Directors Weimar 1809.) gabe, veranstaltet von Fernow, Meyer, Schultze und Sie-17 Vasconiana ou recueil des bons mots, des pensées les plus plaisantes et rencontres les plus vives des Gascognes. A Lyon 1733 und öfter. Verfasser ist nach einem Vermerk 21 Thors Wieder-Kräuters auf dem Deckel de Montfort. erlangung des Hammers und etwas aus der 2. Edda. (Riemers Tagebuch.) 20, 4 Frau Hofrath Schiller unter Dem. Ulrich.

# April.

20, 17 Freiherr von der Reck, Präsident zu Erfurt, später Oberlandesgerichtspräsident in Frankfurt a. O., seine Frau, Tochter des Ministers v. Ingersleben, eine berühmte Schönheit; Goethe hatte sie September 1808 in Erfurt kennen gelernt (3, 390). 21, 1, 2 In dem Antwortschreiben von Frau Stock (15. April) heisst es: "Ihren Auftrag an Ihren lieben Sohn habe ich persönlich ausgerichtet, denn eben war er auf einige Tage in Frankfurt . . . er blüht wie eine Rose, ist sehr munter und vergnügt und für sein Alter recht solid. Die Summe die ich ihm bezahlte war 35 fl. 18 kr." 12 Cisalpinus 12. 13 Johann Patricins Der Peripatetiker Andreas Cäsalpinus und der Anti-Aristoteliker Franciscus Patricius, beide italienische Philosophen des 16. Jahrhunderts, werden im 2. Bande von Buhles Geschichte der Philosophie hintereinander abgehandelt. Der Irrthum "Johann" für "Franciscus" wahrscheinlich hervorgerufen durch Abirren des Auges auf den einige Zeilen tiefer stehenden Namen des Johann Franciscus Picus von Mirandola. 14. 15 vgl. Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S 138 f. 15. 16 Der Brief zum 1. Mal gedruckt "Von Fels zum Meer" 1889/90 I S 14. 22, 15-23 Die beiden Eintragungen vom 15. und 16. stehen irrthümlich verkehrt und sind erst durch am Rande notirtes Conntag (zur Eintragung des 15.) und Sonnabend (zu der des 16.) an den richtigen Platz verwiesen; ein Umstand, der auf Abschrift von vorliegendem Concept zu schliessen berechtigt. 22 Karl Sieveking, vgl. Goethes Brief an Reinhard vom 17., Reinhards Brief vom 7. Sept. 1811 (Briefwechsel S 112) und Leesenberg, Die Familie Sieveking, S 15 ff. 24. 25 Dr. - Sieve: ting über Berr und fran Major von Knebel, Dr. Seebed und frau, Berr Sievefing. Das Gestrichene steht richtig unter dem 18.; abermals ein Fehler, der am leichtesten zu erklären ist als Abirren des Auges beim Abschreiben von einer Vorlage. 23, 2, 3 Über diese Vorlesung Henriette an Knebel (Briefwechsel S 363). Die Vorlesungen bei der Herzogin fanden auch an den folgenden Freitagen statt (ebendaselbst S 366 und Fielitz Briefwechsel mit Frau v. Stein 436 und 668). s Jetzt-Löwen-Apotheke. 20 Commanbant nach Chef

# Mai.

25, 8 Aug. Ludw. v. Massenbach, Histor. Denkwürdigkeiten zur Gesch. des Verfalls des preussischen Staats. 15 Alfieri's Selbstbiographie erschien zu-Amsterd. 1809. erst 1804 italienisch; hier ist gemeint die französische Übersetzung: Vie de V. Alfieri écrite par lui-même et traduite de l'Italien par M\*\*\*. Paris 1809 (vgl. Henriette an Knebel S 368; Fielitz 2, 439 und 669; auch von Knebel notirt in seinem Tagebuch 4. und 8. Mai). 26, 21. 22 Tertius interveniens. Das ist Warnung an etliche Theologos, Medicos und Philosophos sonderlich D. Philippum Feselium, dass sie bey billicher Verwerftung des Sternguckerischen Aberglauben, nicht das Kindt mit dem Badt ausschütten ...... Gedr. zu Frankf. am Mayn 1610 (J. Kepleri opera omnia ed. Chr. Frisch 1, 547). 23 astrologi undeutlich, vielleicht Astrologie zu lesen. 28 Henry, katholischer Geistlicher und Lector des Französischen an der Universität. Über Michael Kosmeli vgl. Goedeke Grundriss 3, 136 und 24 Wilhelm Meisters Wanderiahre 1200. 14 electica Erstes Buch machte den Anfang des Taschenbuchs für Damen auf das Jahr 1810. 28, 3 d'Alton ist auch Verfasser einer Naturgeschichte des Pferdes. Weimar 1810-16. 7 -- 29, 3 Denbr. g ausser 28, 25-28. 10. 11. Schön Suschen d. i. Johanna Sebus. Frau von Vernijoul, verwittwete v. Haesten, geb. v. Cramon, mit Goethe 1797 in Jena durch die Humboldtsche Familie bekannt geworden, gab auf Wunsch des Sous-Präfecten Baron von Keverberg Goethe Nachricht von der ausgezeichneten Handlung der jungen "Möchten Sie die rührende That werth finden von dem ersten Dichter der lebenden Welt in einer Ballade verewigt zu werden, so wäre diesem edlen Mädchen ein Denkmal errichtet, welches in jedes fühlenden Menschen Brust Bewunderung für die Heldin und heissen Dank für den grossmüthigen Dichter erwecken würde". Auf der letzten Seite dieses Briefes g: Herrn Baron von Reverberg und Frau von Bernioul überfendet ein burch Ihre menschenfreundlich eble Theilnahme veranlaftes Gebicht, fich angelegentlichft em: pfehlend & Jena d. 29. May 1809 (vgl. 32, 24). Beigelegt

war dem Briefe ein "Extrait du rapport du Sous-Préfet sur la débâcle du Rhin du mois de Janvier 1809, aus welchem Goethe die Einzelheiten für seine Ballade schöpfte. Auf der Rückseite dieses Blattes hat Goethe den Titel des Gedichts entworfen : Bum Andenden | von | Johanna Sebus | ber iconen, guten, | fiebzehnjahrigen | aus bem Dorfe Brienen, | bie am 13. 3an. 1809 | nach bem großen Bruche | bes Dammes bon Cleverham | Bulfe reichend unterging | Die im Gedichte genannte Hausgenossin mit den 3 Kindern hiess nach dem Bericht van Beek. Ein beiliegender Brief Keverbergs an Doctor med. Meyer in Minden lehrt, dass auch dieser die That und zwar in Stanzen besungen hat. 14 Feuerwerk, vgl. Henriette an Knebel S 368; auch in Knebels Tagebuch notirt. 20 GR.: Geheimer Rath. 25-28 vgl. Riemers 29, 2 Can.: Canonicus. 7, 8 Diese Liebesgeschichte - Goethe kannte sie bereits aus dem Jahre 1808 in Arnims Bearbeitung, also vor dem Erscheinen des "Wintergartens\* (1809) (Tageb. 3, 406, 11 ff.) - las er jetzt wieder im 1. Winterabend von Achims Wintergarten (Werke 1853, 11, 5 ff.). Am 20, Mai entlieh er der Bibliothek die alte Historia, und zwar in einem alten schweinsledernen Sammelbande, der auch die beiden Schriften 30, 22-25 enthält: 1. Equitis Franci et adolescentulae mulieris Italae Practica artis amandi, insigni et iucundissima historia ostensa. Cui praeterea, quae ex variis auctoribus antehac annexa sunt, alia quaedam huic materiae non inconvenientia iam primum accesserunt, eaque singularia; et ad praxin huius seculi potissimum accomodata. Auctore Hilario Drudone poeseos studioso. Ursellis 1606. Darin als erste Nummer: Historia de Eurialo et Lucretia se amantibus. Angebunden ist als 2. Enucleatae quaestiones complectentes periucundum ac plane novum tractatum de virginum statu ac iure. Ex optimis tum sacris tum prophanis auctoribus, iuribusque Divi. Canon. Nat. et Civ. desumtis, Theolog. Jurid. Med. et Phys. pertractatae. Auctore Henrico Kornmanno. Jenae Anno 612. Den Schluss des Bandes bildet 3. Rationis et adpetitus pugna. Hoc est de amore Edoardi III. regis Angliae et Elipsiae, comitissae Salbericensis Historia, quam ad famae fanum adiecit Aeschacius Major, 16-12

auf dem Durchschussblatt. 20-25 g 21. 22 Chr. Ludw. Stieglitz in Leipzig schickte seinen "Versuch einer Einrichtung antiker Münzsammlungen zur Erläuterung der Geschichte der Kunst des Alterthums\*. Leipzig 1809 (vgl. Goethes Briefe an Voigt S 273 und Riemers Tagebuch Deutsche Revue 1887 Januar S 19 f.) und versprach eine Sendung von Münzpasten (vgl. 32, 9); von der Hagen den 1. Band des Buchs der Liebe, Berlin 1809. In dem Begleitschreiben des letzteren (19. April) heiset es: "Ich fühle mich dazu (zur Überreichung) um so mehr verbunden, da Ew. Excellenz gütige Erlaubniss, aus Dero Exemplar durch die Freundschaft des Herrn Dr. Riemer das unserige des trefflichen Fierabras zu ergänzen, die vollständige Erscheinung des Buches erst möglich gemacht hat. Mehr darüber zu sagen, enthalte ich mich hier, da es in der Vorrede ausführlicher geschehen ist. In dieser habe ich mir auch Ew. Excellenz allbelebende und erfreuliche Einwirkung und Schätzung dieser alten Art und Kunst zu berühren erlaubt." (vgl. Einleitung S VII.) 27. 28 Geschichte des Gran Tacaño oder Leben und Thaten des Erzschalks von Quevedo, in Bertuchs Magazin der spanischen und portugiesischen Literatur 2. Band (Weimar 1780) S 1-246; darauf folgt S 247-Schluss der 1. Gesang der Lusiaden in der Übersetzung von Seckendorff. Die Übersetzung des Tacaño ist von dem Weimarer Bibliothekar Ernst August Schmid (vgl. 80, 17). 30, a Dieser Brief hat sich im Archiv nicht erhalten. 23 - 25 vgl. zu 29, 7. 8. 24 comitissae] comitis 28. 31, 1 Ausser Hugo und Baudissin nahm auch Fr. Kohlrausch an dem Besuche Theil. Sie waren von Sartorius empfohlen und brachten von ihm die Wilkina-Saga (31,5) und von seiner Frau einen gestickten seidenen Geldbeutel. Das interessante Gespräch (vgl. Kohlrausch, Erinnerungen Hannover 1863. S 113 ff. und Gustav aus meinem Leben. Freytag über Wolf Baudissin, Gesammelte Werke 16, 120f.) nachgetragen in Biedermanns Sammlung von Goethes Gesprächen 8, 303 ff. 33, 9- 11 Die 3 Schriften waren Goethe von Hirt übersandt worden; die Grundzüge zu ersterer hatte ihm Hirt bereits 1787 vorgelegt (Hirts Geleitbrief).

### Juni.

S4, 6 Tristan las er im 1. Band des Buches der Liebe. 14 Ackerwand, der Platz hinter Goethes Hausgarten, angrenzend an den Park. Goethe hatte (laut vorhandenen Actenmaterials) schon Februar 1798 auf die Eignung der Ackerwand zur Anbauung hingewiesen. Ein Actenstück (10. Mai 1809) besagt: "Serenissimus wollen in Hinsicht dass es in Weimar an der nöthigen Anzahl guter Quartiere fehlt, einen Theil der sogenannten Ackerwand an Baulustige überlassen." Es folgen die Bedingungen für die Bauenden. Ein Brief v. Müfflings (3. Juni) gibt genaueren Bericht über den Plan der Ausführung. Goethe scheint indignirt gewesen zu sein, dass man ihn nicht vorher einweihte. Seine Antwort vom 6. fehlt. 19-23 auf dem Durchschussblatt, 22, 23 g 35, 6, 7 vgl. Briefwechsel mit Voigt S 272. Ein Fascikel "Acta commissionis die Reise des Bergrath Voigt nach Paris betreffend 1809, 1810", Voigts Gesuch an den Herzog um Unterstützung zur Reise, Goethes verschiedene Gutachten und Voigts Berichte aus Paris, enthaltend, im Archiv. 25. 26 vgl. Riemers Tagebuch 36, 19 vgl. Biedermann, Goethe und Dresden vom 11. S 123 f. Die Bilder waren im Fürstenhaus ausgestellt. 37, 1.2 Goethe-Jahrb. 10,36 f. 13 Dufour-Feronce aus Leipzig; vgl. zu 66, 23. 24. 25 Goethe entlieh am 21.: Rizetti, tract. de lumine und Newton Opuscula tom. II. 38, s. 4 Über Reinholds Besuch in Weimar vgl. Keil, Wieland und Reinhold S 64. 7 Eintrag zum 22. fehlt. 8 Luise Beck debutirte in Weimar am 23. Sept. 1812 (Pasqué, Goethes Theaterleitung 2, 284). 20 Die Gäste verzeichnet Riemers Tagebuch.

# Juli.

42, 6. 7 Goethe-Jahrb. 10, 38 f. 20. 21 Am 25. entlieh Goethe der Bibliothek Philosophical transactions Vol. 29. 43, 5 Die Annalen (Hemp. 27, 187) nennen neben Reinhard Herrn von Wangenheim. 22 Der brittische Plutarch oder Lebensbeschreibungen der grossen Männer in England seit Heinrich VIII — unter Georg II; aus d. Engl. 8 Bde Züllichau 1764—69; Bd 7 u. 8 auch unter dem Titel: Bio-

graphien grosser und berühmter Männer aus der neueren brittischen Geschichte; aus d. Engl. mit litt. Anm. von 44, 2 vgl. 45, 1. 2. 45, 12-15 vgl. Goethes J. G. Meusel 1794. Briefe an Voigt S 274 f. 27. 28 NB-triste auf dem Durch-46, 17, 18 Docens Miscellaneen zur Geschichte schussblatt. der deutschen Litteratur. München 1807, sind recensirt von von der Hagen in der Jenaischen Allgem. Litteraturzeitung 1809 Nr. 172-175. Über diese Recension berichtet Jacob Grimm an Wilhelm 4. Aug. 1809 (Briefwechsel S 129 f.). 26. 27 Tochter der Generalin von Berg (44, 20), Sylviens 47, 23 Über die den Frommanns verwandte Schwägerin. Familie Bohn vgl. Das Frommannsche Haus 2. Aufl. S 115 f.

# August.

48, 15 Jean Antoine Chaptal, comte de Chanteloup, Art des principes chimiques du teinturier dégraisseur, Paris 1808. 16. 17 auf dem Durchschussblatt. 19. 20 vgl. Goethes Briefe 49. 1 Joseph Nicolas Peroux in Frankan Voigt S 277. furt sandte Pantomimische Stellungen von Henriette Hendel. Nach der Natur gez. in 26 Bll. In Kupf. gest. durch H. Ritter nebst einer hist. Erläut. v. Voigt. Frankf. a/M. o. J. (vgl. 50, 4. 5); Meyer eine Sammlung Kupferstiche (vgl. Deutsche Revue Febr. 1887 S 179 f.). 3-7 auch in Riemers Tage-6 angewendet nach nach 7 jeyen 50, 14. 15 Uber Fahrenkrüger vgl. Allg. deutsche Biogr. und Frommann a.a. O. S 31 f. 24 Brentano: vgl. Biedermann Goethes Gespräche 2, 276. 51, 5 Der jetzt übliche Name ist Jenzig. Name ergänzt aus Knebels Tagebuch. 53, 19 Stavelica 54, 9 las über aina 55, 9 vgl. Deutsche Revue Marz 1887 20-24 Goethe-Jahrb. 10, 40 f. S 279. 56, 20. 21 L'empire des Nairs ou le paradis de l'amour par le chev. L. (James Lawrence) Hamb. 1807 hatte Goethe bereits im Juni 1808 (vgl. 15. u. 26.) in Karlsbad gelesen. Der Verfasser, ermuthigt durch ein ihm zu Ohren gekommenes günstiges Urtheil Goethes darüber, schickt eine deutsche Übersetzung mit der Bitte, auch eine Besprechung in der Jenaer Litt. Zeit. zu veranlassen; über das Buch vgl. Hayn Bibliotheca Germanorum erotica Berlin 1888 S 227. 57, 8 Mad. Hanbury gehörte dem Frommannschen Familienkreise an (Das Frommannsche Haus 2 S 115).

# September.

58, 24 Tagebuch Ottiliens in den Wahlverwandschaften. 59, 15 Starfe und so fast immer. 16 Albinos 60, 9 Die-11 gefandt auf dem Durchschussblatt. 14. 15 Der 24. Februar. 27 vgl. den Brief an Bettina vom 11., v. Loeper, Briefe Goethes an S. von La Roche S 177 f. 61, 21, 22 vgl. Goethes Briefe an Voigt S 280. 27 Morgens war ich über Dorher 62, 14, 15 und 27, 28 vgl. Goethe an Knebel vom 19. 63, 6, 7 Nitz Andr. Chr., kleines griech. Wörterb. in etymol. Ordnung. Berl. 1808 (vgl. auch 65, 7, 8). 11, 12 (64, 19-21; 65, 3, 4 und 14. 15) vgl. Briefe an Voigt S 279, Annalen (Hemp. 27, 191 und 461), und Hemp. 34, 201 ff. und 268 ff. Die Entwürfe des Promemoria und der Aufsätze im Archiv. 64, 14. 15 August Herder kommt von Freiberg an, seine Mutter noch zu sehen". (Knebels Tageb. 20. Sept.). Am 23. kam er von Weimar nach Jena zurück. 26-28 Der Erfurter Stadtarchivar, Herr Dr. C. Beyer, konnte eine solche Proclamation nicht nachweisen. Eine vom 13. Mai enthält eine Warnung vor dem Anschluss an die Schillsche Truppe; eine vom 16. Juni Warnung vor Betheiligung an Unruhen, die einige Übelgesinnte in Erfurt erregen wollten. Alle übrigen des Jahres 1809 betreffen Steuerwesen, Diebstähle, Lotterie etc. 65, 2 Auf der Rückseite des Durchschussblattes nach dem 24. g1 ein Pentagramm und darüber Pentalpha Pintakel? 10 Heinrich, Augusts Diener. 66, 3 Sebast. Münster, Cosmographia universalis libri VI. Bas. 1550, wiederholt übersetzt. 7 Henry de Chapeaurouge, Hamburger Kaufmann, Schwiegersohn der Frau Hanbury (Das Frommannsche Haus 2 S 115). 8 an Hofrath auf dem Durchschussblatt.

# October.

66, 23 Dufour-Feronce, Banquier in Leipzig, der Goethe schon 1788 in Rom kennen gelernt hatte, bittet ihn, im Begriffe wieder dahin zu gehen, um Empfehlungen. Goethe empfiehlt ihn und seine Frau an Frau v. Humboldt. 67, 7—9 Arnkiel Trogillus († 1713): Cimbrische Heiden-Religion; Cimbrische Kirchengeschichte; Eröffnung von der Cimbrischen und mitternächtigen Völker Gottesdienst. 69, 10, 11 Steffens

hatte Runges Abhandlung im Manuscript mit einem Brief (Halle 3. October) an Goethe geschickt. Sie erschien Hamburg 1810: "Farbenkugel oder Construction des Verhältnisses aller Mischungen der Farben zu einander und ihrer vollständigen Affinität. Nebst einer Abhandlung über die Bedeutung der Farben in der Natur von H. Steffens." Letztere Beigabe hatte Steffens im Briefe an Goethe erwähnt, mit dem Bemerken, dass sie beide hofften, sich Goethes Ansicht, deren Darstellung sie mit Ungeduld erwarteten, zu nähern. .Kaum aber darf ich erwarten die einfache Klarheit meines Freundes zu erreichen, da ich leider, gewiss nicht zu meinem Vortheil, durch eine complicirtere Schule gegangen bin. 27 vgl. Weim. Ausg. Werke 26, 347-364 und 364, 11. vgl. Frese, Goethe-Briefe aus Fr. Schlossers Nachlass S 33. 26 Über Beireis vgl. Annalen 1805 (Hemp. 27, 128 ff.). vgl. zu 69, 10, 11, 14 vgl. zu 70, 16. 14 Dr. - 16 Beibelberg g 16 Goethe-Jahrb. 10, 44 f. 27. 28 Im Jahre 1801; vgl. 3, 36, 22 und 37, 15 ff. sowie Lesarten zu 38, 10. 72, 3-6 rechts auf dem Durchschussblatt für den auf dem Calenderblatt gestrichenen Eintrag Biographisches Schema. Ordnung in alten Papieren. Spatiergang in die Gelmeroder (so auch 71, 26) Schlucht nach dem Orte, wo vormals der Elephantengabn gefunden. Mittag Dem. Ulrich. Nachmittag die Morgenbeschäftigung fortgefett. Abends erfte Probe vom 24. februar. Irrthum beim Abschreiben oder Dictiren? 74, 8 Der Bruder des Schauspielers (vgl. den Brief).

## November.

74, 23 Jean Paul, Dämmerungen für Deutschland. Tüb. 1809: vgl. Knebel an Goethe 19. Nov. 25. 26. Buri hatte das Bildchen der Prinzessin Caroline von Hessen geschenkt, diese zeichnete es mit Buris Hülfe nach und schickte die Nachzeichnung an Goethe (vgl. 78, 17. 18 und an Knebel 4. Nov.). 75, 10 Dirksen, Freund Augusts (vgl. Goethe-Jahrb. 10, 89). 23. 24 Mit der Pietra fungaja beschäftigte sich Goethe sehr intensiv; vgl. an Knebel 20. Oct. 1810. 76, 6 Über das von Ludwig Grimm gestochene Porträt Bettinens vgl. Goethes Brief an sie vom 3. und Wilhelm Grimm an Jacob 13. Dec. (Briefwechsel S 204). 19. 20 An diesem

Tage aus der Bibliothek entliehen. 78, 14, 15 In dem Goethe-Jahrb. 11, 137ff. beschriebenen Notizbuch ist fol. 11 folgende Stelle aus Pellisson, l'histoire de l'Académie française jusqu'en 1662 (pag. 580) g notirt: "Il y a veritablement un petit nombre de genies extraordinaires que la nature prend plaisir a former, qui trouvent tout en eux memes, qui savent ce qu'on ne leur a jamais enseigné, qui ne suivent pas les regles, mais qui les font, et qui les donnent aux autres." 15 An - 19 Beipzig g 79, 2 Musicus Schneider, Waldhornist in der kgl. Capelle, und Frau (Zelter 1, 371). 12, 13 Die Novelle vom nussbraunen Mädchen. 22, 23 Ein Wiener Buchhändler Franz Graeffer hatte Goethe im Auftrage mehrerer Mitbürger den Wunsch vorgetragen, Goethe möchte die Recensionen seiner Werke, von seiner eigenen Hand gesammelt und revidirt, "den Bewohnern Österreichs als ein ersehntes Geschenk darbringen". 80, 3, 4 vgl. Hempel 36, 306. 8, 9 Wohl von Schneider. 17 Schmid: vgl. zu 29, 27, 28. 21-23 1811 gedruckt (vgl. Hirzels Verzeichniss 1884 S 71) und vielfach an Freunde geschiekt mit der Bitte um Ergänzung seiner Sammlung. 24 Der Bericht bei Diezmann, Goethe-Schiller-Museum S 7 ff. 81, 15 vgl. Riemers Tagebuch vom 29. 20,21 Diezmann a.a.O. S 9 f.

# December.

83, 3 too nach mobin 12. 13 War schon früher ein Gegenstand seines Studiums. 17 Goethe entlieh der Bibliothek den abenteuerlichen und den wiedererstandenen Simplicissimus (11. December). Ausserungen darüber in Riemers Tagebuch 12. u. 17. Dec. 23, 24 Wilhelm Grimm berichtet über seinen Besuch an Jacob (Briefwechsel S 202 ff.) und in seiner Selbstbiographie (Kleine Schriften 1, 19); vgl. auch Düntzer. Zur deutschen Lit. u. Gesch. 2,118 und Das Frommannsche Haus? S 109. Balladen: Übersetzung der Kämpe Viser. 84, 17, 18 August Hagen, der Dichter von Olfried u. Lisena (vgl. Hemp. 29, 449 ff.). 24 Agricolas deutsche Sprüchworter der Bibl. entliehen am 11. 85, 15, 16 Neue zweitheilige Bühnenbearbeitung; 1. Theil unter dem Titel: Adalbert von Weislingen, Ritterschauspiel in 4 Aufzügen; 2. Theil (aufgeführt am 26.) unter dem Titel: Götz von Berlichingen,

Ritterschauspiel in 5 Aufzügen (vgl. Eckermann<sup>6</sup> 1, 174 und Baechtold, Goethes Götz von Berlichingen, in dreifscher Gestalt S XI). 86, 17 Sturzens Schriften 1. u. 2. Theil der Bibl. entliehen.

Am Schlusse des Calenders von Riemers Hand:

Drudfehler meiner Werte in ber Cottaifchen Ausgabe.

- 1. Banb. (Spatium nicht ausgefüllt.)
- 2. Banb. (Spatium nicht ausgefüllt.)
- 3. Banb.
- 6. 83. 3. 2 von unten: was magft bu ftatt was machft du.1)
- S. 95. 3. 7. 8 von oben: Cecile und Cecilen ft. Cecilie, Cecilien 2)
- S. 142. 3. 3 von unten: Saletuch. lies Sanbtuch
- S. 191. 3. 1 von oben: habe. lies hatte 3)
- 6. 348. 3. 8 von oben: jebem lies jenem
  - 4. Band. (Spatium nicht ausgefüllt.)
  - 5. Banb.
- S. 355. L. 8 von unten: ich brauche lies: ich brauchte
- S. 356. 2.4 wie gern ich biefen lies: wie gern ich bich biefen
  - 6. Banb.
- S. 7. Linie 8. Gottergeb'nen lies: Gottgegeb'nen.
- S. 68 vor ber erften Beile fehlt ber Rame Artas.
  - 7. Banb. (Spatium nicht ausgefüllt.)
  - 8. Banb.
- 5. 3. 21. Leib lies: Lieb
- S. 206. 3. 8. Brodto. lies Protto, und jo auch in ber Folge.
- S. 113. 3. 1 v. unten: bich zu verjungen ftatt boch g. v.

i) Ein Fragezeichen über dieser Zeile deutet den Irrthum an: nur machst kann richtig sein und steht auch in allen Ausgaben.
i) Cecile und Cecilen sind richtig.
i) In dem mir vorliegenden Exemplar steht hatte.

## 9. Banb.

## 6. 382. 3. 16. erfter l. ernfter.1)

- 10. Band. (Spatium nicht ausgefüllt.)
- 11. Banb. (Spatium nicht ausgefüllt.)
- 12. Banb. (Spatium nicht ausgefüllt.)

Auf dem hinteren Deckel angeklebt ein Blatt mit Abschrift von Caesar de bello Gall. l. VI c. 21 "Germani neque — parte nuda", auf der Rückseite von Riemers Hand: "Einige Literatur ber beutschen Alterthümer siehe Lehmann, Betzträge zur Untersuchung der Alterthümer. Halle 1789. Pag. 18."

# 1810.

Calender wie 1809. Riemers Hand, wenn nichts anderes bemerkt ist.

Auf dem Vorderdeckel aufgeklebt ein Blatt mit den Adressen: An den Herrn Kollegienassessischer in Barnautskoi Sawod im Altaigebirge | über Petersburg. à Monsieur Jean Fréderic Müller, Taxateur au Lombard à St. Petersbourg.

#### Januar.

87, 20 for. — 88, 10 g 20 Über Burr vgl. Henriette an Knebel S 400. 88, 5. 6 vgl. Goethes Brief an Knebel vom 10. 89, 2. 3 vgl. Goethes Briefe an Voigt S 286 ff. 5 Nebenflüsschen der Ilm, jetzt überbaut. 14 An - 16 Bücher zusammen-16 Sartorius — 17 Erfurt a gezogen aus 2 Adressen. vgl. Briefe an Voigt S 289 f. 21 Der Bibl. entliehen: Gotzkofsky Lebensgeschichte Augsb. 1789. 21. 22 Skinner Jos., Gegenwärtiger Zustand von Peru. Aus d. Engl. Hamb. 1806; Peru 1. u. 2. Theil; mit letzterem gemeint: Peru in seinem gegenwärtigen Zustande dargestellt aus dem Mercurio Peruano, Weimar 1807. (Bibl., Ausleihbücher.) 28 Bartholomaei Abicii (de Pisis) Liber conformitatum 1385, enthält den Nachweis der 40 Ähnlichkeiten des heil. Franciscus v. Assisi mit Christus, die vorbildlichen Deutungen des al-

<sup>1)</sup> Diese Zeile g

376

ten Testaments auf ihn, seine Wunder, Weissagungen Kreuzigung und Erhöhung über die Engel. Das Buch wurde von der Franciscaner-Congregation approbirt, von der Curie auf den Index gesetzt. Einen deutschen Auszug mit stark polemischen Anmerkungen, die den götzendienerischen, gotteslästerlichen Inhalt des Buches darthun sollen, lieferte Erasmus Alberus: "Der Barfüsser Münche Eulenspiegel, und Alcoran. Mit einer schönen Vorrede D. Martini Luther 1573". Ein lateinischer Auszug, dem Luthers Vorrede in latein. Übersetzung und ein latein. Nachwort "Erasmus Alberus christiano lectori" angehängt ist, trägt den die Tendenz desselben verrathenden Titel: "Alcoranus Franciscanorum id est blasphemiarum et nugarum lerna de stigmatisato idolo quod Franciscum vocant, ex libro conformitatum. Daventriae 1651". Goethe entlieh den deutschen Auszug der weimarischen Bibliothek am 11. De-91. 14. 15 Am 18. Jan. entlieh Goethe der cember 1809. Bibliothek zwei Sammlungen von Minne- u. Meistersängern, eine 4° und eine 8° (vgl. auch Briefe an Voigt 8 290). Wilhelm Grimm berichtet über die beiden Handschriften an Jacob (Briefwechsel S 204). Die 4º Handschrift beschreibt A. v. Keller in der Bibl. des litterar. Vereins Bd. 30 (Fastnachtspiele Bd. 3) S 1440 ff., woselbst auch Mittheilungen über frühere Benutzung derselben; es ist die erste der von Wilhelm Grimm a.a.O. genannten Handschriften. Über die 8º Handschrift, die den Titel führt "Poesien alter Meister Sänger und Poeten von ungefehr A 1475° vgl. v. d. Hagen u. Büsching Litterarischer Grundriss S 365, 396, 411; Zarncke Der deutsche Cato S 17. Jacob Grimm brauchte die Handschriften zu seinem Buch "Über den altdeutschen Meistergesang", worin S 125 obige 4° Hs erwähnt ist. Zeichnung von J. D. v. Schmerfeld, Adjunct an der Universität in Charkow, von diesem überschickt. Goethe war an der Besetzung der Professuren betheiligt gewesen vgl. 3, zu 88, 17. 18. 9 vgl. zu 115, 1. 2. 93, 16 unter — 17 Dels über und unter Mad. Händel und Dem. Bed zu Cische. 27abm dieselbe hernach Abschied 18 die — Abenteuer über Ariadne auf Magos und Adolph und Clara. Beide Aufzeichnungen stehen richtig unter dem 29.; wieder Irrthum beim Abschreiben.

21. 22. vgl, Knebels Briefwechsel mit Henriette S 406 f. und Riemers Tagebuch (Deutsche Revue 1887, Juli S 56 f.). 94. 3 g

### Februar.

94, 4 - 16 ein. g 14 Chr. : chromatischen. 13 Ungelm. : Unzelmann. D.: Dem. 16 Fr.: Franzosen. von Keverberg, wofür der Brief 99, 2, 3 den Dank enthält. 25 frn. - 95,2 Eichstedt g 95, 1 Arnst. : Arnstadt. R. U. M. : Rentamtsadministrator. 9-11 Zum russischen Aufzug entlieh Goethe der Bibliothek ein Trachtenbuch (Manuscr.) u. Georgi Beschreibung der russischen Völker (vgl. auch Riemers Tagebuch, Deutsche Revue 1887 Juli S 57). 28, 96, 1 Lieber untergelegt nach Morgens bey fran von Egloffftein. boppelter Aufzug : dem "Maskenzug russischer Nationen" ging der vom 30. Januar "Die romantische Poesie" voran. 21. 22 Dodt. - Zeichnungen g Stiegl. : Stieglitz 98, 17 Padet - 19 Jena g 19 Fromm. : Frommann. 21 Composition von Zelter.

# März.

99, 16 Möglin bei Freienwalde an der Oder in Brandenburg. 100, 9 nach bes unleserliches Wort. 19 Von Calderon, behandelt die Geschichte von Fierabras, erschien im 2. Bande von Schlegels Spanischem Theater (1809), eine Inhaltsangabe in v. d. Hagens Buch der Liebe I S XL ff. 27 Mit dieser Einladung Passows stellte Goethe das alte gute, durch Frau Schopenhauer gestörte Einvernehmen wieder her (vgl. Passows Leben S 112 f.). 103, 28 H.F.T. Observations sur les ombres colorées, à Paris 1782 (vgl. Hempel 36, 374 ff.). 104, 11 Überfekung lies Überfendung. Dieser Aufsatz über das Stück u. die Weimarer Aufführung gedruckt im Pantheon v. Büsching und Kannegiesser, Leipzig 1810, 2. Bandes 1. Heft S 179-200 (vgl. auch Passows Leben S 109). 105, 9-11 Die 1810 in Jena entstandenen Zeichnungen Goethes sind reproducirt in der 3. Schrift der Goethe - Gesellschaft, Weimar 1888. (Leutragegend mit Schillers Gartenhaus ist Nummer 2.) 18 Abeken Hauslehrer bei Schillers, von wo er in diesem Jahre abging (vgl. Kohlrausch, Erinnerungen aus meinem Leben S 254). Es handelte sich wohl um den Abgang des seit 1808 engagirten Ehepaares Röpke, der zu Ostern erfolgte (Pasqué 2, 309).

April. 111, 5 Ram nach Curpins 108, 24 Suber nach Ulrich 11 Der Titel des Gedichts ist "Katzenpastete" 14. 15 vgl. 99, 19-21 Strick Linschoten Hellendorp vgl. 23. übersendet (Weimar 18. April) 2 Abschriften seiner Übersetzung: eine getreue Verdeutschung und eine verkürzte Bühnenbearbeitung, an Goethe mit dem Wunsche, letztere Bearbeitung auf die Bühne zu bringen, und schlägt gleich eine Besetzung vor. Goethe (vgl. 113, 10-12) hält die Aufführung für nicht zeitgemäss, sendet aber die Manuscripte zur Begutachtung an den Regisseur Genast: zugleich bittet er um Zusendung des Originals (vgl. 115, 12). "Cajus Gracchus von Vinzenzo Monti, von Herrn von Stryck übersetzt. (luckguck!!" (Knebels Tagebuch 25. April; vgl. auch Knebels Briefwechsel mit seiner Schwester S 438 f.). Die Aufführung fand statt am 20. October. 18 Die Theaterexpeditionen an Kirms vgl. Goethe-Jahrb. 10, 111. 112. 1 Unter den Stanzen ist gemeint der Epilog zu Schillers Glocke, der für die Schillerfeier am 9. Mai einer Überarbeitung unterzogen wurde, bestehend in der Veränderung der letzten Stanze "Er hatte früh bas ftrenge Bort gelejen" und Zufügung einer neuen "Auch manche Geister, die mit ihm gerungen". (vgl. 118, 28, 119, 1). Bei der tiefer gehenden Überarbeitung 1815 kam noch eine Stanze hinzu "So bleibt er uns, ber vor 3 müsste es eigentlich heissen: wegen fo manchen Jahren". bes Rölner Gemalbefreundes; Reinhards Brief vom 16. April und Goethes Antwort handeln von Sulpiz Boisserée. Gérard de Lairesse, niederländischer Maler, Kupferätzer und Schriftsteller, schrieb: "Groot Schilderboek" Amsterd. 1707 (ins Deutsche übersetzt Nürnberg 1728, 3. Aufl. 1800). Goethe nennt ihn in der Geschichte der Farbenlehre (Hemp. 36, 411). Von ihm auch ein Bild darstellend die Geschichte des kranken Königssohns (vgl. Hemp. 17, 80 Note). 26. 27 Ein Brief Massenbachs an Goethe (12. April) enthält die Bitte, Goethe möge beim Herzog erwirken, dass dieser den Druck des 4. Bandes der Massenbachischen Denkwürdigkeiten (vgl. 25, 8) inhibire, da der Verleger (Brockhaus in Amsterdam)

# Lesarten.

das Honorar für die 3 ersten noch nicht bezahlt habe (vgl. auch Goethe an Voigt vom 1. Mai). Zur selben Zeit bat Massenbachs Schwägerin, Frau v. Kleist-Gualtieri, aus preussich patriotichen Gründen Goethe, den Druck des 4. Theils der anti-preussichen "Denkwürdigkeiten" zu ver-113, 6. 7 auch Riemers Tagebuch a.a. O. S 60; auch in Biedermann, Goethes Gespräche 2, 308. vgl. zu 111, 14. 15. 14. 15 erhalten — gr. g 114, 4. 5 vgl. auch 116, s und Riemers Tagebuch a.a.O. S 61 und 62. Die Darstellung Riemers (Mittheilungen 2, 623), Goethe habe ihm das Gedicht in Karlsbad 1810 dictirt, beruht demnach auf einem Irrthum. Das Gedicht ist vielleicht an diesem 30. April, entstanden, an Riemer dictirt, und von ihm abgeschrieben worden. Doch erscheint es nicht ungerechtfertigt, die Entstehung in das Jahr 1808 zu verlegen, wo Goethe im Mai Casti liest (Tagebuch 3, 337, 18. 19) und am 30. August auf der Fahrt von Karlsbad nach Franzensbrunn über eine Geschichte "im Castischen Styl und Sinne" nachdenkt (daselbst 379, 2. 3; vgl. auch Riemers Tagebuch, a.a.O. October 1886 S 33). Vielleicht hat das Gespräch mit Riemer vom 27. April über moralische Erzählungen in Stanzen - moralisch hier in dem Sinne wie bei Eckermann 25. Februar 1824 - den Anlass zur Abschrift der in diesem Gespräche wahrscheinlich nicht unerwähnt gebliebenen Tagebuch-Stanzen gegeben. Sollte unter den "Gedichten die man nicht vorlesen kann" (an Charl. v. Schiller 27. April, Charl. v. Schiller und ihre Freunde 2, 249) auch das "Tagebuch" gemeint sein? Das könnte die erste Annahme stützen, ohne die zweite ganz auszuschliessen. Die Erwähnung des Gedichts am 12. August bedeutet wahrscheinlich eine Vorlesung desselben an Zelter, wie Goethe es am 1. Sept. dem Grafen Clary vorgelesen hat.

#### Mai.

114, 19 vgl. zu 112, 26. 27. 115, 1. 2 vgl. auch 92, 9 Goethe studirte für die Wanderjahre das Wesen der Schweizer Baumwollindustrie aus einem für ihn geschriebenen — nicht erhaltenen — Aufsatz Heinrich Meyers (vgl. Goethe an Meyer 3. Mai 1810, Briefe von und an Goethe S 89.)

Den gleichen Bezug hat eine Stelle in einem ungedruckten Briefe Goethes an Meyer aus dem April: , Vor allen Dingen also seyn Sie mir schönstens gegrüsst und gelobt für die fortgesetzte technische Beschreibung. Ich brenne vor Ungeduld mich damit bekannt zu machen, und das was ich mir dabey vorgesetzt, auszuführen. Ich hoffe es soll uns zu besonderer Vergnüglichkeit gedeihen". Diese Thatsache stützt Berteau's Nachweis (Goethe und seine Beziehungen zur schweizerischen Baumwoll -Industrie, Wetzikon 1888), dass Goethe durchaus Schweizer Verhältnisse im Auge gehabt habe. 5. 6 vgl. 3. Schrift der Goethe-Gesellschaft Blatt 6; gemeint ist wohl die Übersetzung der "Travels into Abyssinia" von Volkmann, Leipzig 1790 - 92. 12 vgl. zu 111, 14. 15. 116, 2. 3 "Des Albius Tibullus Werke, der Sulpicia Elegien und einige elegische Fragmente underer, übersetzt von Ioh. Ferd. Koreff. Paris 1810. (vgl. über ihn Goedeke Grundriss 3, 80. 931. 1387; über die Übersetzung Knebel an seine Schwester S 443). 7 vgl. Goethe an den Herzog 7. Mai. 11. 12 Darunter wohl auch der Brief an Haide (Greizer Zeitung 6. März 1875). 117, 3 Rirms: vgl. Carl August an Goethe 7. Mai. 6 Bot. G.: Botanischer Garten. 8. 9 Voigts Rückkunft aus Paris; über seine lehrreichen Erzählungen Goethe an Fr. v. Stein 11. Mai und an Reinhard (Briefwechsel S 82; der undatirte Brief ist vom 9. Mai). 9 An.: Knebel. 14 Ruchs über Doigt; Doctor-Diplom der medicinischen Facultät für Dr. Geiger in Paris (vgl. Brief an Voigt vom 15.). Maffebach: Massenbach; vgl. zu 112, 26. 27. 20 unter Fr — Berlin steht Fr v mit für einen Namen freigelassenem Raum. 118, 14 Schluss des Satzes fehlt. 28 Graf. - Leipzig g 25 Rolle mit dem Doctor-Diplom, vgl. zu 117, 14. -119, 1 vgl. zu 112, 1. 120, 2 3. Schrift der Goethe - Gesellschaft Blatt 14. 5 lies Büttner, was auch für andere Stellen gilt, z. B. 3, 376, 15 etc. Püttner war Goethes Spediteur und besorgte ihm wiederholt Sendungen böhmischer 6. 7. 3. Schrift der Goethe - Gesellschaft Mineralwässer. Blatt 15. 10 Sof g über Eger 11-- 121, 11 vgl. auch Riemers Mittheilungen 2, 714 und Biedermann, Goethes Ge-120. 23 Metamorphoje g sprüche 2, 316 u. 317.

Anseres christicolae: "Dort (in Zwota) zeichnete G. ein Kruzifix am Wege, woran einige Gänse den Rasen abfrassen (anseres christiani)." Riemers Tagebuch a.a.O. S 62. Die Verwüstungen, die der Sprudel im September 1809 angerichtet hat, schildert ein Bericht aus Karlsbad (vielleicht an Goethe gerichtet), der sich in einem Fascikel "Auf Carlsbader Reisen Bezügliches" erhalten hat. 124, 9. 10 vgl. 125, 3 , Nachrichten von Carlsbad vom 120, 2 u. 6. 7. 24. Mai 1810" (Goethes Briefe an Voigt S 572 ff. Concept im 13 Stöhr Aug. Leop., Kaiser-Karlsbad und dieses weitberühmten Gesundheitsortes Denkwürdigkeiten. Karlsb. 1810. Von demselben Verfasser: Ansicht und neueste Beschreibung von Karlsbad wie es jetzt ist. Prag 1802 u. 1812. 127, 23. 24 , Herr Unschuld k. k. Hauptmann nebst Frau Gemahlin (Karlsbader Curliste 1810).

#### Juni.

128, 14 vgl. zu 120, 2. 129, 24 "Marquis Piatti, k. sächs. Geheimerath u. Obristhofmeister aus Dresden" (Curliste). 4 Brief - 6 Frau zusammengezogen aus 2 Adressen. 18 bie nach Begen die Carlsbrücke zu 125, 3. 132, 14 Rahm D'Relly Müller. Die 20 Beum nach Dorher durch übergesetzte Zahlen aus O'Relly nahm 15 Limburger Eisenstuck, königl. sächs. Kammerrath aus Leipzig" (Curliste). Goethe hatte ihn und seine Familie 1808 in Karlsbad kennen gelernt (vgl. 3 zu 342, 8). 133, 19. 20 Sylvestre O'Halloran (1782-1807), irländischer Chirurg u. Antiquar: Introduction to the Study of the History and Antiquities of 134, 13. 14 , Conrad Ölsner, Gutsbesitzer aus Ireland 1772. Paris" und "Franz Wilh. Jung, Particulier aus Frankfurt" 19 "Joachim Campe, Dechant des Stifts St. Cyriack aus Braunschweig" (Curliste). 24. 25 "Herr Georg Riedesel Freiherr v. Eisenbach nebst Frau u. Schwiegermutter aus Neuhof bei Eisenbach" (Curliste). 25 "Friedr. Heinr. Himmel, k. preuss. Hofkapellmeister" (Curliste). 134, s Aboburoff (nach der Curliste)] Oboburoff: "Herr von Adoduroff, russ. k. Generalmajor" (Curliste). 10 "Fürst Franz v. Rosenberg, k. k. Feldmarschall - Lieutenant aus Wien" (Curliste). 14 Gracian Balthazar (1584—1658), L'homme de cour, trad. par Amelot de la Houssain. Paris 1685. 14. 15 , Fräul. Friedrike v. Riedesel, Hofdame bei der Frau Herzogin v. Sachsen Weimar, aus Eisenbach (Curliste). 136, 5 , Christ. Frege, Kaufmann aus Leipzig (Curliste). 11 , Dr. Joel, Hof- u. Gerichtsadvokat, k. k. geschworner öffentl. Notar u. Fürst Esterhazischer Hofrath aus Wien (Curliste). 13 Badet — 16 Brief zusammengezogen aus 2 Adressen.

#### Juli.

137, 1 "Dokt. Körner, k. sächs. Appellationsrath, nebst Gattin u. Tochter Dem. Stock aus Dresden" stehen in der Curliste unterm 2. eingetragen. Auch Theodor Körner, der in der Curliste fehlt, war nach Karlsbad gekommen. Körner versuchte vergeblich Goethe zur Betheiligung an der Herausgabe von Schillers Werken zu gewinnen (Charl. v. Schiller u. ihre Freunde 3,57; Biedermann, Goethes Gespräche 2, 318 f.). Emma Körner berichtet über diesen Aufenthalt in einem Briefe an einen Vetter ihres Vaters 20. Nov. 1810 (Deutsche Rundschau Juli 1878 S 118). 13. 14 6 Zeichnungen zum Faust. 138, 7 Gottl. Brehme, herzogl. Okonomieverwalter mit Tochter aus Oberweimar" (Curliste). - 25 Goethes Gespräch mit Körner auch in Riemers Tagebuch (a.a.O. S 40). 140, 25. 26 Gemeint wohl: Geograph. Taschenbuch oder Taschenbuch der Reisen in 12 Jahrg. Leipz. 1802-1813 von Eberh. Aug. Wilh. v. Zimmermann. 141, 4 lies Societaten. 18, 19 "Wolken" in Wolfs Bearbeitung. 142,3 Clausen (Stein schreibt: Claussen) wohl derselbe, dessen Name 3,343,14 nicht genannt ist. Stein dankt für geschenkte Münzen, schickt Zeichnungen von Münzenpasten u. meldet seine abermalige Verheirathung. 7. 8 "Mad. Regina Frohberg u. Mlle Marianne Saaling aus Berlin\* (Curliste). Sie verkehrten dann in Teplitz auch im Gentzischen Kreise. Über die Karlsbader u. Teplitzer Gesellschaftskreise des Jahres 1810 überhaupt zu vergl. Tagebücher von Friedr. 10, 11 Über Kauffmanns Harmonichord v. Gentz 1, 210 ff. vgl. Zelter 1, 404. 14. 15 Schumann ergänzt aus der Curliste. 143, 2 Regierungsrath (vgl. 142, 3) auch in der Curliste. 3 Bredow, Literärgeschichte in 3 Tabellen. Altona 1801. 3. Aufl. 1810. 9 Farbenlehre] Farben g über Con

(Thomas Skinner), Un hiver à Londres; trad. de l'angl. sur la huitième édition par mad. de\*\*\* (Sennevas). Paris 1810.

## August.

145, Nach blieben ein unleserliches Wort. 22 Dann ergünzt aus der Teplitzer Curliste. 24, 25 "Apollonia Seidelmann, Professorsgattin, nebst Tochter aus Dresden" (Curliste). 25 Bargien, kais. russ. Kommerzienrath, ergänzt aus 146, 16 .Ant. Wilh. v. Lestocq k. preuss. der Curliste. Generallieutenant aus Berlin\* (Curliste). Das "etc.\* bezeichnet wohl seine mitanwesende Familie: Frau n. Tochter. Über ihn Emma Körner in dem zu 137, 1 angeführten Briefe. 24 , Alexander Baron von Marwitz, k. k. Lieutenant bei Klenau-Cheveauxlegers" (Curliste); vgl. über ihn Varnhagen, Galerie von Bildnissen aus Kahels Umgang und Briefwechsel 2,9ff. 27 vgl. die poetische Ausmalung einer Situation zwischen Goethe u. Bettine in Teplitz (Briefwechsel mit einem Kinde 3. Aufl. S 347). 147, 2 Ben-148, 13 Briefe g 147, 5 . Wilh. Baron v. Reeden, ehemaliger General und holland. Gesandter am k. preuss. Hof, nebst Frau Gemahlin u. Tochter aus Berlin\* (Curliste); vgl. auch Gentz, Tagebücher 1, 211. 7 vgl. zu 114, 4, 5. 9, 10 Leop. v. Buch, Reise durch Norwegen u. Lappland. Berlin 1810. Notizen daraus in den von Loeper im 11. Goethe - Jahrbuch (vgl. S 140) beschriebenen 15 Über Goethe und den König Ludwig Notizbuche. v. Holland vgl. Falk, Goethe aus näherm persönlichen Umgang dargestellt S 163 ff. (Biedermann, Gespräche 2, 337 ff.) u. Goethe an Knebel 30. August. Über Goethes Verkehr mit dem Prinzen de Ligne vgl. Riemer Briefe von und an Goethe S 189 ff. 16 Pful; wohl Karl v. Pful, k. sächs. Major im Gefolge des Prinzen Bernhard von Sachsen-Weimar; in dessen Gefolge war auch Herr von Rühle, Sachsen-Weimarischer Major. 21 Rühl : Rühle. 22 Wilh. Becker. k. sächs. Hofrath nebst Gattin, Sohn u. Tochter" (Curliste). 23 mit nach von 24 Starde: Stark; so öfters. 148, 1 Zeichnung des Schlosses von Graupen vgl. Schriften der Goethe-Gesellsch. 3 Bl. 17 u. 18. 9, 10 Beitig - Schriften g gestrichen bereits unter dem 18., dem sonstige Einzeichnungen fehlen. 12 Gibenb. : Marianne v. Eybenberg. 18 Ben-

19 "Heinrich v. Cerini, k. sächs. Kabinetsminister u. Generallieutenant der Infanterie, aus Dresden\* (Curliste). 24 Boje zu ergänzen? vgl. 149, 1. 25. 26 Hans Klachl oder das Rendezvous in der neuen Allee. Singsp. in 3 Thl. 149, 1 , Karl Otto v. Bose, k. sächs. Ritt-Leipz. 1797/8. meister" (Curliste). 2 "Bar. v. Dankelmann, k. sächs. geh. Legationsrath nebst Gattin (jüngere Schwester der Weimarischen Schauspielerin Caroline Jagemann) und Madem. Luise Seidler aus Dresden" (Curliste); vgl. auch Erinnerungen u. Leben der Malerin Luise Seidler 2. Aufl. S 48. 9 Benbel : Händel. и Б.: Holland. 13 Zeichnungen von Bilin vgl. Schriften d. Goethe-Gesellsch. 3, Bl. 19-22. Office: Ossegg, Cistercienserstift bei Teplitz. 150, 6 Fräul. v. Lestocq, Hofdame aus Mecklenburg" (Curliste). ron Franz v. Mutius, k. preuss. Kammerherr nebst Gemalin, Sohn u. Tochter aus Berthelsdorf' (Curliste). 9 Titine : Christiane, Tochter des Prinzen de Ligne, spätere Gräfin O'Donell (vgl. Gentz, Tagebücher 1, 210). 13 An meine — 19 Panbora q 20-26 q 20 Bebabet nach Unterhaltungen der Ausgewanderten Beym Bergog Ubich, nehmen. 3m Barten. fr. v. Grothus. Gebadet. Dieselbe Einzeichnung richtig am nächsten Tage. Ähnliche Fälle häufig; es lässt sich aber daraus nichts mit Sicherheit auf die Art, wie die Einzeichnungen gemacht wurden, schliessen. 25 aus Ben Fr. v. Berg mit Beng und Riemer. Dit letterem fpagieren.

## September.

3 vgl. zu 113, 6. 7. 5 Duche: Dux. 7 Bei 151. 1 -7 9 diesem Pferderennen verlor Goethe eine Wette an Titine (vgl. Werner, Goethe und Gräfin O'Donell S 38). Gifenberg : Schloss des Fürsten Lobkowitz im Erzgebirge; über Goethes Aufenthalt daselbst vgl. Strehlke, Goethes Briefe 2, 510, woselbst aber das "dreitägig" in "viertägig" zu corrigiren ist. Hier fanden die Verhandlungen mit Brizzi wegen eines Gastspiels in Weimar statt, das Ende November zu Stande kam. An dieser Fahrt nahm Riemer, seinem Tagebuch zufolge, nicht Theil; die Einzeichnungen dieser Tage sind aber von seiner Hand, also wahrscheinlich von einem eigenhändigen Concept abgeschrieben. 7 Saffenftein aus Soffenhaufen 153, 3-14 q 4 nach und unausgefülltes 15 Ein Graf Schomberg kommt in der Curliste nicht vor. Gemeint ist der Freiherr Schönberg - Rothschönberg; vgl. über denselben Werner a.a.O. S 3ff. u. Zarncke, Kurzgefasstes Verzeichniss der Originalaufnahmen von Goethes Bildnissen S 34. Bei Werner ist das Porträt zuerst reproducirt. 16 ,Karl Ludw, v. Herff, k. preuss. Kriegsrath nebst Gemalin und Tochter aus Berlin\* (Curliste). 154, 6 - 155, 4 g 154,6 vgl. Emma Körner in dem zu 137,1 angeführten Briefe. 8 M : Madame; Henriette Herz berichtet über dieses Zusammentreffen in ihren Erinnerungen (vgl. Fürst, Henr. Herz S 224 f.). Über den damaligen Dresdner Verkehr Goethes vgl. auch Luise Seidler a.a.O. S 50ff, und Biedermann, Goethe u. Dresden S 21 ff. 18. 14 Bourgoin : Bourgoing. 15. 16 Fürst Esterhazy, der österreichische Gesandte in Dresden. 23 Thielem.: Thielemann. 26 Franz Passow schickte (Brief dat. Dresden 3. Sept.) seine Bearbeitung, Ausgabe und Übersetzung des Musaus und nahm zugleich, auf dem Wege nach seinem neuen Bestimmungsorte Jenkau bei Danzig begriffen, Abschied von Goethe. 156, 10 g 155, 18 Reinhard natte Goethe 1807 in Karlsbad kennen gelernt. 156,11 Oberan über Penig 14-17 . Unterhaltung über Litteratur und das Verderben das durch Heyne u. Fr. Schlegel unter die jungen Leute gebracht worden". (Riemers Tagebuch a.a.O. S 44.) 18 Benig über Oderan 19 Löbichau, Rittergut in Sachsen-Altenburg, Besitzthum der Herzogin von Curland.

## October.

157, s Über den Besuch bei Knebel vgl. dessen Brief an seine Schwester S 494 f. (Biedermann, Goethes Gespräche 2, 332 ff.). 158, s Dr. Engelmann hatte die Übersendung der Zeichnungen zum Götz von Franz Pforr vermittelt (vgl. Briefwechsel zwischen Goethe und Marianne v. Willemer, 2. Aufl. S 30 f.). 11 nach hofmarfchallin unausgefülltes Spatium; zu ergänzen bon Enbe? 159, 12. 13 Jean Charles Dominique de Lacretelle, Histoire de France pendant le dixhuitième siècle 1808. 17 bie nach unter uns 23 Goethe hatte vom Herzog 2 Pferde sammt Zeug und Fourage ge-

schenkt bekommen (vgl. Carl August an Goethe, Briefw. 2, 30 und (Joethe-Jahrb. 4, 335). 159, 28. 160, 1 Lichnowsky berichtet (Eisenberg 29. Juli) an Goethe, die Kaiserin habe sich in den letzten Tagen ihres Aufenthalts in Eisenberg viel mit seiner Optik beschäftigt und sei davon ganz eingenommen. Sie habe ihm die Besorgung einer kleinen Bibliothek deutscher Litteratur aufgetragen und Goether Werke voran genannt; diese mit denen Schillers und Wielands sollen den Grund bilden, dazu von Herder die Gedichte. Unter den Neueren bittet er Goethe eine kleine Auswahl zu veranstalten und ihm das Verzeichniss zuzusenden. 160, 2, 3 vgl. den Brief an Hammer 25. Sept. Goethe - Jahrb. 15. 16 Marco Antonio Severino, Epistolae duae, altera de lapide fungifero, altera de lapide fungimappa. Pav. 1649. Edit. alt. cur. F. E. Brückmann, Guelpherbyti 1728 (nach l'oggendorff, Handwörterbuch zur Gesch. der exacten 161, 11. 12 vgl. zu 111, 14. 15. Wissenschaften). Augusts erstes Auftreten bei Hofe vgl. Goethe - Jahrb. 4.335 f. 162, 14 Köthe, seit 1810 Professor der Philosophie in Jena, heirathete 1814 Sylvie v. Ziegesar. 163, 12 An — 13 Berlin g

## November.

164, 6 St. Diogenes: Genialisch Treiben (Weim. Ausg. 2. 14. 15 wohl die von Pforr (vgl. zu 158, 6). 272). Canon in der Composition von Zelter. 165, 3. 4 vgl. Riemers Tagebuch vom selben Tage (a.a.O. S 45). persönliche Berührung mit Döbereiner, der Ende September nach Jena gekommen war. Es handelte sich um Ankauf des von seinem Vorgänger Göttling hinterlassenen chemischen Apparates (vgl. Briefe des Grossherzogs Carl August u. Goethes an Döbereiner S 75 ff.). 166, 9 vgl. 2, 61, 19ff. u. 3, 375, 11 ff. u. Riemers Tagebuch 22. Aug. 1808 (a.a.O. October 1886 S 30). In der Zeit vom 12.-16. schrieb Goethe den Aufsatz über Philippo Neri als einen der ersten Ansätze zur Redaction der italienischen Reise (Hemp. 24, 332 ff.). Dazu las er (vgl. 12. 13) die in seinem Besitze befindliche Vita di S. Filippo Neri Fiorentino, scritta dal P. Pietro Giacomo Bacci, Roma 1745 (vgl. Hemp. 24, 815). 10 Cicceibe: vgl. Hempel 29, 612. 14. 15 vgl. zu 165, 16.

22. 23 "Ein holländisches Dorf. Copie in Aquarell nach einem Ölgemälde von Paul Potter" (Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen 1, 269 Nr. 370.). 167, 3—ber Hausfrennb—g 168, 11 Keibtümmel] Kettlümmel so deutlich; Schreibfehler oder Witz von Riemer? 169, 2 Danach zu berichtigen die Angabe bei Pasqué, Goethes Theaterleitung 2, 327, dass Brizzi am 28. zum erstenmal und am 1. December zum zweitenmal den Polineso in der "Ginevra" gesungen habe (vgl. auch Strehlke 2, 510). 3 Portalis: vgl. Annalen (Hemp. 27, 196 Abs. 768). Es handelte sich um einen Nachdruck der Wahlverwandtschaften durch einen Kölner Buchhändler Fabricius. Portalis' Brief im Archiv.

### December.

170, 4. 5 Körte hatte ihm (25. November) die Biographie 171, 26 Bb wohl Philipp Hackert? Joseph übersandt. comte de Gorani. Goethe las damals, wohl zum Zwecke der Biographie Hackerts, dessen Mémoires secrets et critiques des cours, des gouvernements et des moeurs des principaux États de l'Italie, Paris 1793. Ausser diesem Werke verzeichnet das Ausleihbuch der Bibliothek unter demselben Datum: Rehfuss Sicilien 1. Th.; Hoger Gemälde von Palermo Berlin 1799; Houel Reisen durch Sicilien; Gr. Borch Briefe über Sicilien und Malta Bern 1783 und einen Band von Gore's Zeichnungen Nr. 2 (Charles Gore, vgl. Ph. Hackert, Hemp. 32, 53); dazu am 8. Januar 1811 Riedesel, Reise durch Sicilien und Brydone Reise - alles für das in die Biographie eingefügte "Tagebuch einer Reise durch Sicilien" des Engländers Richard Payne Knight. 172,5 nach Dem. unausgefülltes Spatium. Zu ergänzen ist der Name "Judith Weber\*, Tochter des Amtsactuars zu Tonndorf; vgl. über sie Goethe - Jahrb. 5,350 ff. und 10,112 f. s Caroline richtig? Caroline Wolff war die damals Sjährige (geb. 12. Dec. 1802) Tochter der Schauspielerin Amalie Wolff aus ihrer ersten mysteriösen Ehe mit einem gewissen Miller (Martersteig, P. A. Wolff, S 36); vielleicht verschrieben für Amalie? 24. 25 vgl. zu 171, 26. 173, 13 vgl. zu 171, 26; Jean Pierre Houel, Voyage pittoresque des Iles de la Sicile, de Malte et de Lipari, Paris 1782-87 (übers. v. I. H. Keerl, Gotha

4

174. v Kaiser Alexander v. Russland. 1797-1809). Wilh. Kuithan. Versuch eines Beweises, dass wir in Pindar Siegeshymnen Urkomödien übrig haben, welche auf Gast mahlen gesungen wurden. Dortmund 1808 (vgl. Allg 10 Emma — 11 Francf. Deutsche Biographie 17, 358 f.). 16 quaestiones forcianae? Voi 14 gemalt von Kügelgen. Mich. Jean comte de Borch († Dec. 1810) entlieh er de Bibliothek (vgl. zu 171, 26): Lettres sur la Sicile et l'île de Malte. Turrin 1782. 26 O'Hara, vgl. Annalen 1811 (Hemp 175, 12 Fr. Leop. Graf zu Stolberg. 27, 202, Abs. 794). Reise in Deutschland, der Schweiz, Italien u. Sicilien, 1794.

Auf der Innenseite des Vorderdeckels dieses Bandes ein Zettel eingeklebt mit Adresse von unbekannter Hand:

An ben Rollegienaffeffor Gabler in Barnautetoi Cowob in Altaigeburge über Petersburg

à Monsieur Monsieur Jean Frédéric Müller, Taxateur au Lombard à St. Petersbourg.

Auf dem Schmutzblatt des Hinterdeckels 1. Seite g: Schwarze Spigen.

Seite 2 folgende Adressen:

Von Riemers Hand: herrn Ballabene & C. in Brag.

Von unbekannter Hand: An Seine bes herrn Johann Große ber Rechte Toltor und beeibeten Lanbesabvolaten im Königreich Boheim Wohlgeb. zu Prag, auf ber Altstadt Fleischphauergasse im Kleeblatt 1. Stock.

Von der Hand des Adressaten: M. de Schoenberg Roth-Schoenberg à Dresden Reitbahn Gasse Rr. 450 vor bem Seethor.

g: hrn v Pitter it hoffriegeR. Agent. In ber Rauchstein |richtig: Rauhenstein Gasse No 994 in 2 Stock Wien

Auf dem Innendeckel angeklebt, von unbekannter Hand:
A Son Excellence Monsieur de Jacowleff, conseiller privé
actuel de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, son Envoyé
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à la Cour de Stoutgard, Chevalier de plusieurs Ordres.

# 1811.

Calender wie 1809. Riemers Hand, wenn nichts anderes bemerkt ist.

#### Januar.

177, 3 Fr. Bussler, Verzierungen aus dem Alterthum, Berlin 1805 ff. (vgl. auch Hempel 28, 816f.). 178,7 A tour through Sicily and Malta in a series of letters to William Beckford Esq. from P. Brydone. Lond. 1776. 8 [Riedesel] Reise durch Sicilien und Grossgriechenland. Zürich 1771. 179, 7 Raabe, vgl. Zarncke, Kurzgefasstes Verzeichniss der Originalaufnahmen von Goethes Bildniss S 35 f. 13-16 vgl. Knebel an seine Schwester 17. Januar (Briefw. S 516). Gabler, Voigt, Wlokka, Universitätsprofessoren in Jena. 18 Mittage nach Uf derfelbe mit uns gu Mittag. 19 Landgrafen nach Berge 180, 2, 3 Ernst Brandes, Betrachtungen über den Zeitgeist in Deutschland in den letzten 3 Decennien des vorigen Jahrhunderts 1808, und Betrachtungen über Einfluss und Wirkungen des Zeitgeistes auf die höheren Stände 1810 (vgl. Allg. Deutsche Biographie 3, 241 f.). Das erste Werk hat Goethe gelesen (vgl. Brief an Reinhard vom 23.). 12. 13 Über den Besuch in Drakendorf vgl. Knebel an seine Schwester 27. Januar (Briefw. S 517). 181, 3. 4 Dank für eine von der Kaiserin ihm geschenkte Dose (vgl. 11. 12). Lichnowsky schrieb darüber an Goethe (3. Dec. 1810): "Ihre Majestät haben mir aufgetragen. Ihnen für die Verspätung dieses Geschenks einige Entschuldigung zu machen und Ihnen zu sagen, dass schon 2 Dosen, auf welchen nach ihrer Idee eine bekränzte Lyra in Diamanten angebracht sein sollte, durch die Ungeschicklichkeit des Arbeiters verunglückten, und sie daher ihre Zuflucht zu einer gewöhnlichen Idee nehmen musste." Die Dose selbst kam erst am 18. Februar in Goethes Hände (vgl. auch Goethe an Knebel 27. Februar und Knebel an seine Schwester 8, April, Briefw. S 530). 11 hauptm. - 14 Bilbes g 12. 13 vgl. dazu den Brief an Lobkowitz 29. Nov. 1810 (Strehlke 2, 510). 20, 21 Ist damit der Aufsatz "Deutsches Theater" (Hemp. 28, 105ff.) gemeint? 23 Reujahrsmüniche: die von Hasselberg geschickten Blätter

(vgl. zu 233, 2.3). 24.25 Die Gebrüder Henschel überschickten (17. Januar) die 2 ersten Hefte der von ihnen gefertigten Radirungen "Ifflands mimische Darstellungen, für Schauspieler und Zeichner, während der Vorstellungen gezeichnet". 182, 6.7 (vgl. auch 181, 14) Kügelgens Goethe-Bild (vgl. Frese, Goethe-Briefe aus Fritz Schlossers Nachlass S 94ff.). 9 Swinburne Henry, Reise durch beide Sicilien in den Jahren 1777—1780; aus d. Engl. mit Anmerk., von J. R. Forster, Hamb. 1785—87. 9.10 A. W. Schlegels Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur. Heidelb. 1805—1811.

#### Februar.

183, 15 Tem. Weber: vgl. zu 172, 5. 16. 17 Sartorius, Versuch über die Regierung der Ostgothen während ihrer Herrschaft in Italien und über die Verhältnisse der Sieger zu den Besiegten im Lande. Hamb. 1811. Preisgekrönt von dem französischen Institute (vgl. auch Goethe an Knebel 27. Februar und Knebel an Henriette 28. August, Briefw. 184, 3. 4 Meyers Brief (29. Januar) stellt Untersuchungen über die von Goethe in seinem Brief vom 20. November 1810 (Freundschaftliche Briefe von Goethe und seiner Frau an Nic. Meyer S 34 f.) gestellten Fragen in Aussicht und gibt eine Beschreibung eines in Meyers Besitz befindlichen Freidank-Manuscripts. Die Zeichnungen, um die es sich in den beiden Briefen handelt, hatte Goethe auch an Büsching (Brief desselben vom 30. Januar) zum Zwecke der Entzifferung und Erklärung überschickt. 18.14 von Büsching übersandt (Brief vom 30. Jan.). 28 Halle und Jerusalem. Studentenspiel und Pilgerabentheuer von Achim v. Arnim. Heidelb. 1811. 185, 5.6 Bruce's Reisen vgl. zu 115, 5.6. 11 Hamilton Wilh., Campi Phlegraei. Observations on the Volcanos of the two Sicilies, with 54 Plates colour'd after Nature 1776 (vgl. Schriften der Goethe-Gesellschaft 5, 138). 186, 1. 2 vgl. zu 181, 3. 4. 6-8 ln dem Goethe-Jahrb. 11, 135 ff. beschriebenen Notizbuche ist auf Blatt 16b von Riemers Hand notirt: Novelle Galanti edite ed inedite del P. Atanasio da Verrocchio Minore Osservante di ..... Tom. III. Londra 1800 per Richard Barker. Verrocchio ist ein Pseudonym für Domenico Batacchi (vgl. Reinhold Köhler, Goethe und

der italienische Dichter Domenico Batacchi, in den Berichten der Königl. Sächs, Gesellschaft der Wissenschaften 1890 S 72 ff.). 16 Goethe hatte, wie er an Gentz am 28, mittheilt, von der Herzogin von Curland aus Paris Medaillen neuerer französischer Künstler geschickt erhalten, die wohl hier gemeint sind. (Dankschreiben an dieselbe im Concept dat. vom 21., vgl. 187, 27. 28.) 21. 22 Graf Uwarow, Projet d'une Académie Asiatique. Dedié à M. le Comte Alexis de Rasoumowsky. St. Petersbourg 1810. Der Verfasser hatte diese seine Erstlingsschrift Goethe zugeschickt (vgl. auch Goethe an Knebel vom 27. Februar) mit Brief vom 15. (27.) December 1810 (vgl. Dr. Georg Schmid, Goethe und Uwarow und ihr Briefwechsel. SA, aus der Russischen Revue Bd. 28 Heft 2). 25, 26 Ein Brief Struves von diesem Tage gibt über Uwarow nähere Auskunft. 187, 18 Henjahremüniche: vgl. zu 181, 23. 26, 27 Goethes ausführlicher Dankbrief ist bei Schmid nicht gedruckt. In dem Packet befand sich die "Farbenlehre" für Uwarows Schwiegervater, den Grafen Rasoumowsky. 188, 3. 4 Gentz hatte die Sendung Goethischer Lieder, componirt von Graf Moriz v. Dietrichstein. angekündigt, die zu gleicher Zeit eintraf (Brief Dietrichsteins vom 23. Januar). Die ebenfalls in Aussicht gestellte Egmont - Musik von Beethoven scheint nicht mitgekommen zu sein, da sie Goethe in seinem Dankbriefe nicht erwähnt. 6 Balletmeister Uhlich war nach einem Debut am 12. Januar mit seiner ganzen Familie engagirt worden.

#### März.

189, 7. s Der Brief gedruckt bei Hempel 36,542 ff. 14
Joach. Dietr. Brandis, Versuch über die Lebenskraft. Hannover 1795. Darwin E., Zoonomie oder Gesetze des organischen Lebens; aus d. Engl. mit Anmerk. von J. D. Brandis, 3 Bde. Hannover 1795—99. 17 &rah, auch hier wieder zu lesen Grahen (vgl. zu 9, 17); er war seit 1810 Premierlieutenant und wurde April 1811 vom Herzog zur Cur nach Karlsbad geschickt (vgl. Brief Goethes an Frau v. Grotthus 17. April, Grenzboten 1846 S 564). 190, 12 Riemer in den Mittheilungen 2,622 erwähnt diesen Plan eines Romans, den er aber "Der Egoist" nennt. 21 Saul von Alfieri in Knebels

Bearbeitung. 27. 28 Der dem Berliner Stadtrath Friedländer gehörende bronzene Stier stammte aus der Sammlung des bekannten Obersten Quintus Icilius. Friedländer wünschte ihn gegen Münzen auszutauschen (Brief Friedländers vom 8. März, vgl. auch Briefwechsel mit Zelter 1, 443 f.) und war mit den geschickten Tauschobjecten zufrieden (Brief vom 27. März). 191, 5 Erbprinzeff — 7 Gotha g 24 Flagmanns Ilmriffe: vgl. Hemp. 28, 814 und 838. 26 Casp. Friedr. Wolff, Theoria generationis. 27 Brn. Belter - 192, 1 Mebaillen a 192, 27 Caspar über Christoph 193, 1 Die Idee dieser für Prinz Friedrich bestimmten Dichtung muss älter sein; bereits auf einem Billet vom 31. Januar mahnt der Prinz: "Rinalbo? -? -?" 23 Philipp Hadert] Bh

## April.

195, 19 nach Zudringlichkeit. g Geh. A. Doigt wegen derf. Sache. (gestrichen wahrscheinlich g1). 20 Goethe schickte die "Gerningiana" mit Gernings Brief (vom 21. März) an Knebel, aus dessen Nachlass der letztere gedruckt ist bei Düntzer, Zur deutschen Litteratur und Geschichte 2, 121 f. Beim Wiederabdruck Goethe - Jahrb. 6, 120 f. ist dieser 1. Druck übersehen worden. 196, 12. 13 Reichardt Christian, Landund Gartenschatz. Erfurt 1753-56. Später umgearb. unter dem Titel: Deutschlands Gartenschatz, nach der Grundlage des älteren Reichardtischen Gartenschatzes, herausg. von Sickler, Göring und Tromsdorf. Erfurt 1802/3. 18. 19 Über die Vorstellung Knebel an seine Schwester 8. April (Briefw. S 530). 197, 16 Die Tochter Jephtas, Trauersp. in 5 A. von Ludw. Robert, gedruckt erst 1820. 20 Wahrscheinlich gemeint: Ignaz Ferd. Arnold, Joseph Haydn, kurze Biographie und aesthetische Darstellung seiner Werke. Erfurt 1810. 198, 6 An - 7 Dresben g Karl Wilhelm Friedr. Erbstein in Dresden hatte (21. März) Goethe seine Dienste zu einer Münzauction in Dresden angeboten. Goethes Brief muss nach Erbsteins Antwort (28. April) die Aufforderung enthalten haben, alles zu erstehen, was "genuin, gut erhalten und sehr wohlfeil" sei. Erbstein hat bei der heftigen Auction für Goethe 43 griechische Münzen um 30 Rthlr. 16 gr. 9 p. erstanden, darunter eine nachträglich als unecht erkannte Münze von Tarent. Goethe schickte (vgl. 203, 25, 26) die Kaufsumme mit den Commissions-Gebühren. 12 An diesem Tage entlieh Goethe der Bibliothek: Ant. Kirchner, Geschichte der Stadt Frankfurt a. M. 2 Theile Frankf. 1807; Skizze von Frankfurt a. M. 1800; Chronik der Reichsstadt Frankfurt. Ausser der Lersnerschen Chronik weist der Bibliothekskatalog auf: Joh. Friedr. Fausten von Aschaffenburg Chronika der Stadt Frankfurt, Frankf. 1660; I. A. S. Kleine Frankfurter Chronik, Frankf. 1719; Gebh. Florians Chronik der Stadt Frankfurt a. M., Frankf. 1664. 17 Wolffs gingen zu einem Gastspiel nach Berlin. Auf dem gegenüber stehenden Blatte g: 20 Beruanische ein: jährige Cartoffeln, wiegenb 121/2 Loth. 20, 21 An diesem Tage entlieh Goethe der Bibliothek: Joh. Heinr. Herm. Fries, Abhandlung vom sogenannten Pfeifer-Gericht. Frankf. 1752; Achill Aug. v. Lersner, Chronica der freyen Reichs- Wahlund Handelsstadt Frankfurt. Frankf. 1706. 200, 1. 2 Srn. - Scels g 6-9 g 12 vgl. Knebel an seine Schwester 1. Mai (Briefw, S 587). 201, 3. 4 In den Annalen (Hemp. 27, 200, Abs. 788) ist vom Abbrennen des indianischen Weissfeuers auf dem Landgrafenberg durch Döbereiner die 11 Schnecke hiess der ins Mühlthal mündende schneckenförmige Theil der alten Chaussee von Weimar nach Jena. 12. 13 Ölgemälde: Der entfliehende Daedalus, für Kügelgen bestimmt (vgl. 204, 3-5); Zeichnung: Auerbachs Keller, zum Faust (Nauwerks Brief, 13. April).

#### Mai.

201, 17 vgl. Strehlke, Goethes Briefe 1,54f. Der von Beroldingen zum Preisausschreiben gewählte Gegenstand war folgender: Der Züricher Maler Mathias Füessli lief, "als er einst die äusserste Bestürzung recht natürlich ausdrücken wollte, mit blossem Degen in das Nebenzimmer, in welchem seine Schüler arbeiteten und that, als wollte er sie alle zu Schanden hauen, worauf es ihm auch gelang, dass er ihre Gebärden sehr genau ausdrückte". (Brief Beroldingens vom 29. März.) 17. 18 An diesem Tage entlieh Goethe der Bibliothek: Beschreibung des Erdbebens, welches die Hauptstadt Lissabon und viele andere Städte in Spanien

theils ganz umgeworfen, theils ganz beschädigt hat. 1. - 3. St. 18 lies Briefe; am 23. April hatte er aus der Bibliothek entliehen: Klopstock und seine Freunde. Briefwechsel der Familie Klopstock unter sich und mit anderen Freunden. Aus Gleims Nachlass herausg. v. K. Schmidt. 2 Theile. Halberstadt 1810. 18. 19 Am 1. auch entliehen: Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Roman de Prevost; dazu am 20. Juli: Geschichte des Ritters Degrieux und der Manon Lescot. Am 1. Mai verzeichnet das Ausleihbuch auch: Lavater, Jesus Messias (vgl. dazu v. Loepers Anm. Hemp. 20, 356 f.). 202, 7.8 Herr von Oliva, Beethovens Freund, hatte am 2. folgendes Billet an Goethe geschickt: , Von Oliva aus Wien, dem sein Freund Ludwig van Beethoven den inliegenden Brief an Herrn Geh. Rath von Goethe Excell. zur Abgabe an dieselbe übergeben, wünschte die Ehre zu haben, dem Herrn v. Goethe aufwarten zu dürfen; er bittet daher ihm gütigst zu bestimmen, ob und wann es Ihnen gefällig wäre, denselben zu empfangen." Beethovens Brief hat nach dem im Goethe- und Schiller-Archiv erhaltenen Original Frimmel gedruckt auf einem zu .Neue Beethoveniana. Wien 1888\* behufs Neuausgabe zugedruckten 9 vgl. Goethes Brief an Cornelius vom 8. Paulinzelle, alte Cistercienser-Abtei, malerische Ruine. 14 John, Schulkamerad Augusts von Goethe, der Goethe vom März 1812-1814 Secretärsdienste leistete. 16 Umwandlung der Universitätskirche zu Halle in ein Theater. Der Hallischen Badedirection war es gelungen, die Weimarische Hoftheatergesellschaft zu einem längeren Gastspiele zu ge-Die Badedirection sprach Goethe (6. Mai) ihren unterthänigsten Dank aus "für die ausgezeichnete Humanität, mit welcher Sie die vortreffliche Schauspielergesellschaft, die unter Dero Leitung soviel zur Ausbildung des Geschmacks von Deutschland beigetragen hat, für diesen Sommer zu überlassen geneigt sind". Die ausführlichen Verhandlungen haben sich in den Theateracten erhalten. 24. 25 vgl. zu 198, 6, 7, 26-28 Brief von Werlich an Goethe (15. Januar): Er hat eine im vorigen Jahr gemachte "mikroskopische Entdeckung über die wundervolle Gleichförmigkeit der Grundstructur aller Materie, in allen Reichen der

Natur Oken in Jena mitgetheilt; erneuerte Versuche und endlich die "Beobachtung einer concentrirten Infusion, wo dieselbe Erscheinung, nur in ewiger Bewegung and Veränderung, doch genau in derselben Zeichnung der Grundform eintrat, und mir die Bestätigung gab, dass diese Linien nichts als die Zwischenräume der aneinander gehäuften und sich nicht höher vereinigen könnenden Urtheilchen sind\*, haben ihn glauben gemacht, mit dieser Entdeckung der Naturwissenschaft nützen zu können. Goethes Antwort ist, ohne Kenntniss des Adressaten, gedruckt bei Cohn, Ungedrucktes, zum Druck befördert 1878, S78 ff. und bei 204, 4.5 vgl. zu 201, 12, 13. 10 Erdmuthe Strehlke 2, 448f. von Trebra, die Gattin von Goethes Freund, hatte diesen um seine Verwendung für eine ihrer Töchter gebeten, die sie gerne als Hofdame der Herzogin unterbringen wollte. 204, 28-205, 3 g 205, 14 Bubelwig, wie früher immer. 18 und 21 lies Büttner, vgl. zu 120, 5. 206, 3, 4 Christoph Bernoulli, Taschenbuch der schweizerischen Mineralogie, Basel 1811. Auch unter dem Titel: Geognostische Übersicht der Schweiz. 206, 22 Über das die österreichischen Geldverhältnisse betreffende Edict vgl. Goethes Brief an Reinhard vom 8. Mai und Annalen (Hemp. 27, 201f. Abs. 792). 25 Über die Lectüre Plutarchs und die an den folgenden Tagen notirten Betrachtungen und Unterredungen darüber mit Riemer vgl. dessen Mittheilungen 1, 396. vgl. dazu Annalen (Hemp. 27, 201, Abs. 791). 22-26 9 26 R.: Riemer. 209, 10 Gemeint ist wohl das 210, 19, 20 angeführte Werk. 14-19 g 14 Etting: Edling. 21 Seine Frau und Dem. Ulrich. 210, 4-8 g 7 Gid: Aich.

#### Juni.

210, 9—212, 13 g 9 Guiseppe Gautieri, ispettore generale ai boschi del regno in Mailand, fragt (9. Mai) bei Goethe wegen der 1810 (vgl. 75, 23. 24 und Lesarten zu dieser Stelle) ihm überschickten Pietra fungaja an und bittet um Mittheilung der Resultate seiner Beobachtungen; dieselben enthält der ausführliche Brief Goethes vom 5. 10 vgl. die im Anschluss an die Lectüre Plutarchs gethane Äusserung über Geschichte bei Riemer, Briefe von und an

Goethe S 340 (auch Biedermann, Goethes Gespräche 3, 20).

16. 17 "Herm. Gottfr. Demme, herzogl. Gotha- und Altenburg.

Consistorialrath und Superintendent mit Frau und 2 Töchtern" (Curliste). 211, 1 "Herr v. Gablenz, Obristhofmeister der Königin v. Sachsen" (Curliste). "Herr Friedr. Baron Roenne, russ. kaiserl. Kammerherr" (Curliste). 5 Billers 3. Villers befand sich damals auf der Flucht vor Davoust nach Paris (vgl. zu Goethes Brief diejenigen Reinhards vom 9. u. 30. Mai).

21 "Christ. Gottfr. Heinr. Nitzschwitz, k. sächs. Kreishauptmann des Leipziger Kreises mit Frau u. Tochter" (Curliste).

"Kurt Friedr. Wilh. Leop. von Loeben, k. sächs. wirkl. Kämmerer u. geh. Finanzrath" (Curliste). 22 Hans Karl v. Manteuffel, k. sächs. geh. Kriegsrath u. geh. Referendarius" 212, 4 Wohl Demme (vgl. zu 210, 16. 17). 14 Wohl der in Reinhards Brief an Goethe vom 30. Mai genannte sächsische Gesandte. 16 Hörschelmann g in freigelassenen Raum. "Herr Hofrath Hörsselmann nebst Frau u. Tochter" 20 Herr v. Schönberg Roth (Curliste). 19 - 213, 9 gSchönberg nebst Frau aus Dresden" (Curliste). Auf dem Durchschussblatt zwischen Seite 174 und 175 des Calenders steht folgendes Verzeichniss der Zeichnungen.

Zeichnungen mit Feber und Tusch von Wehle gebürtig um Bauzen, Unterthan bes Grafen von Einstiebel, Schüler von Alengel, ftarb 1807 in seinem 25. Jahre. Sind gegenwärtig im Besit bes Gerrn von Schönberg-Rothschönberg.

Zeichnung bon Teflis

| ) | out zelets.                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------|
| _ | " Annanur im nörblichen Georgien.                            |
| _ | " Uwand.                                                     |
| _ | beh Erivan eine Caravanferai.                                |
| _ | an ber Debeda ben Actala [Abala?] in Georgien.               |
| _ | bie rothe Brude über bie Lia [Li ?].                         |
| - | im Rautafus beym Teret zwischen Lars und Darilet [Dariel ?]. |
|   | Zion im Raukasus.                                            |
| _ | bas Rloster Agbad an ber Debeda.                             |
| _ | Quartier von Schach Rabir in Teflis.                         |
| _ | an ber Debeba bey Aitala [Abala?].                           |
| _ | Relien Gavarian.                                             |

- Felsen Karatasch [Karabscha?] bei Actala (Abala?).
- Brücke bey Teflis an der Straße nach Carrtalinien [Karstalinien?].
- Brunnen ben Zanahim.
- Mühle in Georgien.
- Grabmal mit Obelist ben Ahver [Ahar?].
- Aus dem Aragui: [Aragwa:?] Thal in Georgien.
- Brude ben Bebetta in Georgien.
- Actala [Abala?].

213, 15 etwas nach wegen 24 "Herr Joh. Karl Lauhn, herzogl. sächs. weimarischer Hofrath mit Familie" (Curliste). 26. 27 Die in einem Fascikel "Carlsbader Reisen" erhaltenen Concepte der hier erwähnten Schriftstücke (von Riemers Hand geschrieben) haben folgenden Wortlaut.

# Sang geborfamftes Promemoria.

Beftern als am 21. biefes fuhr ich mit ben Deinigen nach Schladenwalbe. Es waren unfer vier, wir fehrten zum rothen Ochsen ein, und genoffen, nachdem wir die Werke besehen, ein Mittageffen, mit beffen Detail ich weber beschwerlich fein, noch beffen Werth allzusehr berabsehen will. Genug, man that ihm fehr viel Ehre an, wenn man ben Preis beffelben bem ber Bidnick auf bem Bofthofe gleichstellen und bie Berfon auf 9 bis 10 Gulben anschlagen mochte. Der Birth jedoch verlangte 66 Gulben und für den Ruticher 10 Gulben, zusammen also 76 Gulben. 3ch verweigerte die Zahlung und außerte, daß ich diefen Borfall bes Herrn Kreishauptmanns Hochwohlgeboren anzeigen würbe; welches hierdurch, mit Beilage ber 76 Gulben gehorfamft bewirft wird. Es ift hiebei zu bemerken, daß nichts als bas bloße Mittagseffen und weber Frühftud noch Wein, noch Raffee genoffen worben. Der Rutscher erhielt für fich geringe Roft und hatte seinen hafer bei fich.

Unterzeichneter bittet um Bergebung, wenn er mit diefer anscheinenden Aleinigkeit beschwerlich fällt. Aber es ist in diesen Tagen schon öfters zur Sprache gekommen, daß Gesellschaften, welche durch die schönen Wege, die herrlichen Naturgegenstände und das gute Wetter auswärts gelockt worden, mit Berdruß über ganz unerwartete Zechen nach Haufe gekehrt, und ihre gehoffte und genoffene Freude vergällt worden.

Eine hohe Behörde [Riemers Änderungsvorschlag für Stelle] wird auch ohne mein Mitwirken einem solchen immer mehr um sich greisenden übel abzuhelsen wissen. Doch füge ich einen mir ausstührdar scheinenden Borschlag hier beh, in keiner anderen Abstäch, als um zu zeigen, wie sehr ich wünsche, daß Karlsbad, dem ich so viel schuldig bin, bei seinem bisherigen guten Ruf von billiger Behandlung erhalten werde.

# Unmaggeblicher Borichlag.

Das bisher in Deutschland übliche Zutrauen, daß man in einen Gasthof einkehrt, Bewirthung verlangt und dem Wirth überläßt zulezt die Rechnung zu machen, kann bei der gegenwärtigen Arise, bei dem Schwanken des Silber: und Papiergeldes in hiesigen Gegenden wohl kaum mehr statt sinden. Bom Wirthe ist nicht zu verlangen, daß er die alten Preise halte, und nicht von den Gästen, daß sie sich exorditante neue sollen gefallen lassen.

In Italien, wo die Menschen einander zu trauen weniger geneigt find, ift es durchaus hergebracht, daß man nichts in einem Gasthofe genießt, dis man seine Bedingungen gemacht hat, und es hangt von dem Reisenden ab, wohlseiler oder theurer zu leben, und man macht sich jeden Tag seine Zeche selbst.

Ift es ja boch auch in Karlsbab herkömmlich, daß man sein Quartier accordirt, ehe man es bezieht. Der Speisewirth schickt seine Zettel mit den Preisen, und ben Picknicks bestimmt man gleichfalls wie viel die Person zu zahlen habe, und die Gesellschaft wird darnach bewirthet. Ben allem Kauf und Berkauf sindet Wieden und Wiederbieten statt. Warum sollte man sich nicht in gleichen Fall mit den Wirthen auf dem Lande und in kleinen Städten segen können?

Mein unmaßgeblicher Vorschlag ware daher diefer: Gine hohe Behörde [Riemer für Stelle] legte folchen Gastgebern in der Rachbarschaft, die Verpflichtung auf, mit Personen, welche entweder vorher Bestellung machen oder welche geradezu anfahren, einen bestimmten Accord zu treffen über den Preis dessen, was man von ihnen verlange, es sei nun ein Frühstück, Mittagessen, Wein, Raffee und dergleichen. Oder auch, wenn Gaste, wie hier öfters zu geschehen pslegt, etwas mitbringen, für das Absteiges

zimmer, allenfalls ben Gebrauch ber Rüche und sonstiges. Den Gasten würde bieses bekannt gemacht und jeder würde sich gern darnach richten, weil die Sache sehr einsach ist. Gine hohe Stelle hätte hiedurch keine weitere Beschwerde, weil das Verhältniß auf einem Vertrag beruht, wo denn jedermann sich selbst vorsehen mag. Tagen haben überhaupt etwas Mißliches und sind in dem gegenwärtigen Augenblick kaum denkbar. Auch wäre die Sache nicht neu und unerhört, sondern es erstreckte sich nur was schon in Karlsbad gebräuchlich ist, auch über die Gegend.

Der unredliche Wirthshauspächter "zum rothen Ochsen" in Schlackenwalde wurde zu einer Strafe von 10 Gulden und zur Herabsetzung seiner Forderung auf 41 Gulden 20 kr. verurtheilt. Die Zuschrift des Karlsbader Kreishauptmannes an Goethe vom 25. Juni schliesst mit dem Danke für Mittheilung dieses Vorfalles "der mir doppelt unangenehm ist, da er einen mit so vollem Rechte eben so allgemein verehrten, verdienstvollen Biedermann, als sehr geschätzten Gönner des mir anvertrauten Curortes betraf".

214, 1 "Frau Gräfin von Protassoff, Dame du Portrait (sic) Ihro russ. kais. Majestät\* (Curliste). 15. 16 (vgl. 214, 28. 215, 1) Vorlesungen über die neuere Geschichte, gehalten von Fr. Schlegel im Winter 1810. Wien 1811. 19-21 Der Brief abgedruckt Goethe-Jahrb. 2, 263 f. Es sind aber nicht, wie der Herausgeber, Herr von Loeper, meint, Compositionen von Beethoven, sondern vom Grafen Moriz von Dietrichstein, welche dieser bereits am 23. Januar überschickt hatte. Die Egmont-Musik hatte Beethoven in dem obigen Briefe zu senden versprochen. 22. 23 Abschlägige Antwort auf den von einem Anonymus an Goethe gerichteten Wunsch, beim Weimarischen Hoftheater angestellt zu werden. Quer auf dem Durchschussblatt zum 27. und 28. Ein Brief des Chevalier O'Hara an Goethe vom Tage zuvor schliesst: Nous m'avez promis de me donner de vos nouvelles et permettez-moi de vous rappeler que

Ut clavis portam, sic pandet (sic) epistola pectus.\*



**19** 

#### Lancian.

#### 1

Auf sem Incumentamentam vie Beginn des bill g-Jenahde Kafe I I Jul 1911

In a Soot.

Di Bun meiner Jam 3 Chat

MT - e Connen von Kaninel von Kannel an seine Benweiser 2 frui Briefw. 2 Mild. in gine mach wor fel Sview in Henel benistite wether for the autoeramentilehen Parthien von Bentong and Wearnest rg. 21ft e.s. m-is rgi. Exchel an mine behweiter 5. frai Briefweiten 3.5523. In Seneniffins — in sorbeheiden g in Anglinktiff Ladwig Seidler. akademisener Hallmeister in Jenn. Vater von Lorine Seidler. 216, e. r Dechtung und Wahrheit 4. Breit. ::- in Grund g 17 A. Blemer. 20. 21 Grillamme Emanuele Joseph Guilhelm de Clermont-Ladere baron de Sainte-Croix. Examen critique des anciens historiens d'Alexandre le Grand. Paris 1775. 2 Ard. 1994. Arch in dem von Loeper beschriebenen Notizbeich Gogethe-Jahrb 11, 140. Eine Ausserung über den "edlen and tieben ht. Croix\* that Goethe im Briefe an Niebuhr 25. Nov. 1:12. Cher den Besuch des Malers Friedrich am Drevlen rgl. Knebel an Henriette 16. Juli Briefwechsel 219, 1-19 1. 2 Döbereiner Lehrbuch der allgemeinen Chemie 1. Theil 1811 (vgl. Schade, Briefe Carl Augusts and Goethes an Döbereiner S 50 f.: 3. 4 vgl. Charlotte von Schiller und ihre Freunde 1,589 f. auch Biedermann, Goether Gespräche 3, 22 f.). 29. 220), 1 Tacitus Werke deutsch mit Abhandlungen und Anmerkungen von K. L. Woltmann. Berlin 1811-17. 220, 10 Körner hatte (Karlshad 3, Juli, Goethe eine Abschrift seiner Lebensbeschreibung Schillers überschickt. Sollte Ihnen irgend etwas austõssig oder bedenklich sein, so bitte ich inständiget, mich auf irgend eine Art Ihre Erinnerungen wissen zu lassen\*. Zugleich überschickte er den Plan zu seiner Ausgabe der Schillerschen Schriften, von dem er im grossen Ganzen nicht abwich. Mit beiden erklärte sich Goethe in dem ungedruckten Briefe vom 4. August einverstanden. 13 Kraune, vgl. Allgem. Deutsche Biographie 17, 75 ff. 16. 17

Daniel Wyttenbach, Philomathia sive miscellanea doctrina, 3 Thie. Amsterdam 1809-1817. 221, s. . Heeren, Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der alten Welt. 222. 19 Rückert hatte in Jena promovirt Göttingen 1793 ff. und seine Dissertatio philologico-philosophica de idea philologiae\* mit einem Briefe vom 9. Mai 1811 (abgedruckt von Suphan. Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte 3, 378) an 223, 24 nach nach 31 Faule Goethe geschickt. 224, 13 Prinzessin Marie. 19-21 Giovenale Sacchi, Dell' antica lezione degli Ebrei 1776. 2. 2 Miss Dillon, Kammerfrau der Grossfürstin Maria Paulowna.

## August.

225, 4. 5 Über die Lecture der kleinen Schriften des Plutarch vgl. Brief Goethes an Wolf vom 28. September (Goethes Briefe an F. A. Wolf, herausg. von Bernays S 115). 10 Wilhelm Grimm hatte mit einem Brief vom 18. Juni (Goethe-Jahrb. 9, 23 ff.) die "Altdänischen Heldenlieder, Balladen und Märchen' überschickt. 18-20 Der zuerst von Alb. Cohn (Ungedrucktes. Zum Druck befördert. S 81), dann von Strehlke, Goethes Briefe 2, 449 ohne Kenntniss des Adressaten gedruckte Brief ist von Biedermann als an Eichstädt gerichtet ermittelt worden (Goethe-Forschungen 1879, S 423 f.). 25 Oberbaubirector unter Oberbaumeister nach Brief. Le fevre Legations-Secretar in Caffel, nach Berlin gehend. (vgl. 7-9). Über Lefebvre vgl. Annalen 1811 (Hemp. 27, 202 Abs. 795) und Briefwechsel zwischen Goethe und Reinhard S 113 u. 116. 3 unter nach bey 4. 5 Friedrich von der Hagen hatte Goethe die ihm gewidmete Erneuung des alten Heldenbuchs "Der Helden Buch" 1. Band, Berlin 1811 zugesandt mit einem Widmungsbrief (21. Juli) voll überschwänglicher Verehrung. Nur aus Bescheidenheit habe er in der Zueignung das Gefühl der unbedingtesten Verehrung nicht so stark ausgedrückt wie er es in diesem Briefe bekenne. "Denn ich erachte es eben für das höchste Glück meines Lebens dieses zu können: die Weltherrlichkeit und Glorie Ew. Excellenz mit erlebt zu haben und Zeuge derselben zu sein. Alle anderen grossen Gestalten und Ereignisse der Zeit sind mir dagegen nur klein oder ungeheuer. Über diese wird auch die Nachwelt nur

dumpf erstaunen: den göttlichen Genius aber der sich hier offenbarte, eben dieser Umgebung wegen als ein unbegreifliches Wunder verehren." 18 Das Werk des schwedischen Polyhistors Olav Rudbeck (1630-1702), Atland eller Manheim, Atlantica sive Manheim, vera Japheti posterorum sedes et patria, 3 Bde. Upsala 1675-1702 hatte Goethe am 5. August aus der Bibliothek entliehen. 19 Folgende Francofurtensia verzeichnet das Ausleihbuch der Bibliothek unterm 12.: Lersners Frankfurter Chronik. Kirchners Geschichte von Frankfurt (vgl. zu 198, 12 u. zu 199, 20. 21); Olenschlagers Commentar zur goldenen Bulle (Neue Erläuterung der güldenen Bulle K. Karls des IV. aus den älteren teutchen Geschichten und Gesetzen Frankf. a. M. 1766). ters Biographie entlieh Goethe an diesem Tage der Biblio-10 Erbprinzeß — 12 Rateburg g Es handelte sich um den Ankauf von Nauwerks Faust-Zeichnungen durch die 15-23 Am 15. wurde in Erfurt der Napoleons-Erbprinzessin. tag mit einer grossen Procession gefeiert. In der Barfüsserkirche fand bei dieser Gelegenheit das 2. thüringische Musik-(Das 1. war 1810 in Frankenhausen gefeiert worden.) Carl August, der Erbprinz, Goethe und Wieland waren vom Intendanten de Vismes geladen (vgl. Knebel an seine Schwester vom 14. August, Briefw. S 560 und Knebel an Goethe vom 17. August, Briefw. 2, 43). von Martyni-Laguna (vgl. über ihm Goedeke Grundriss 2, 1109 und 3, 1269) an Goethe (9. August), worin er in sehr selbstbewusster Weise das Gedicht: "Wingolf, nach Klopstock. Erstes Lied gesungen bei Reinhards (des Hofpredigers) Genesung in Dresden, im Juni 1811, mit erläuternden Anmerkungen" Goethes Urtheilsspruch unterbreitet (vgl. Goethe an Knebel vom 24. August). 12. hatte Goethe den 2. Theil von Gozzis Werken entliehen, welcher "Das blaue Ungeheuer" enthält. 228, 3-5 Meyer g Brief - Mener zusammengezogen aus 2 Adressen: Brief an Ouwarof und An Hrn. Cammerh. v. Ouvaroff. Der Brief ist gedruckt von Dr. Georg Schmid, Goethe und Uwarow und ihr Briefwechsel. SA aus der Russischen Revue Bd 28, S 9, im Anschluss daran "Einige Gedanken beim Lesen des njet d'une académie asiatique" (vgl. zu 186, 21. 22) von

Rath Friedrich Majer. 10-12 g 11 Über das Studium der Kunstgeschichte in der folgenden Zeit vgl. an Knebel vom 24. August. 13 Dank für Übersendung der "Altdänischen Heldenlieder" (vgl. zu 225, 10). 14 Dank für Übersendung der Tacitus-Übersetzung (vgl. zu 219, 28. 220, 1). Vogelschiessen (vgl. an Knebel 24. August). 229, 11 Johannes von Spix, Geschichte und Beurtheilung aller Systeme in der Zoologie nach ihrer Entwicklungsfolge von Aristoteles bis auf die gegenwärtige Zeit. Nürnb. 1811 (vgl. an Knebel vom 24. August); das Werk war Goethe vom Verleger im Auftrage des Verfassers zugegangen. 13 Sammlung der hinterlassenen Schriften des Prinzen Eugen von Savoyen. Tübingen 1811-1821, in 8 Abtheilungen, herausg. von Sartori. Goethe zweifelte, mit Recht, die Echtheit der Briefe an (vgl.an Knebel vom 24. August). 15 vgl. zu 227, 26. Arnims g 230, 15 - 24 q18 und 25 Manon Lescaut : vgl. zu 201, 18. 19. Der bereits am 16. Mai verfasste (vgl. 206, 7. 8) Auszug aus dem Roman des Prevost sollte den Schluss des 5. Buchs der Selbstbiographie bilden (vgl. Riemers Mittheil. 2, 621, 716 u. Werke 26, 376 ff.).

# September.

231, 11 nach Spanier unausgefülltes Spatium. erhielt nach einer an Schlosser gerichteten Anfrage (20. Juli, Goethe-Briefe aus Fr. Schlossers Nachlass S 41) von Doctor Textor die Handschuhe, von Herrn von Gerning das Stäbchen der Pfeifergerichts-Ceremonie zugeschickt (an Schlosser 28. Oktober, a.a.O. S 42.). Beides befindet sich in den Sammlungen des Goethehauses, nebst dem dazu gehörigen Gewürzbecher. 20 Uhden war vor Humboldt deutscher Minister-232, 7, 8 An diesem oder einem der resident in Rom. vorhergehenden Abende fand das von Riemer (Mittheilungen 1, 265, vgl. auch Biedermann, Goethes Gespräche 3, 28) überlieferte Gespräch statt. 8.9 Über den auch später wiederholt genannten Kometen vgl. Annalen 1811 und Charlotte v. Schiller u. ihre Freunde 1,598 f. Goethe beschäftigte sich, wie die folgenden Eintragungen zeigen, sehr eingehend mit demselben, knüpfte daran Betrachtungen sowie Gespräche (mit Müffling, Werneburg) über Astronomie, Planetensystem etc. Am 16. lieh er aus der Bibliothek: Bode, Kenntnis des gestirnten Himmels nebst Karten (vgl. 234, 5). Diese Gegenstände waren gewiss das Hauptgesprächsthema zwischen Goethe und dem Astronomen Bernh. von Lindenau in Gotha, der, wovon das Tagebuch nichts berichtet, Ende September oder Anfangs October in Weimar gewesen sein muss. Mit einem Briefe vom 12. October sendet er an Goethe "eine kleine Abhandlung über den jetzigen Kometen". Schon vor meinem letzten Aufenthalt in Weimar waren diese Bogen abgedruckt und wahrscheinlich würde ich im Eingang etwas anders gesprochen haben, wäre ich früher so glücklich gewesen, Ew. Excellenz schöne Ansicht über die Bewegungsgesetze der Materie zu kennen. Doch dünkt mich, dass die mathematische Behandlung von Ihrem Begriff nur in Worten nicht im Wesentlichen unterschieden ist." Goethe dankt ausführlich in einem ungedruckten Brief vom 20. October. 26. 27 Der Brief (vom 1. September) im Archiv erhalten. 233, 2. 3 Hasselberg, offenbar Verleger oder Buchhändler in Berlin, hatte schon im Januar (vgl. 181, 20, 21) eine neue von ihm verfertigte Art von Neujahrswünschen geschickt mit der Bitte um "versificirte Ideen" dazu, und im August, da keine Antwort erfolgt war, diese Bitte wiederholt mit dem Ansuchen um Beiträge zu einem neuen von ihm gegründeten Taschenbuch Goethes Antwort ist 4 Brühl hatte um Engagement in Weimar nicht bekannt. angesucht. Goethes Antwort ist nicht bekannt. an Dominikus enthält Goethes Dank für Ernennung zum Mitglied der Academie der nützlichen Wissenschaften zu Erfurt. Die Ernennung war in öffentlicher Sitzung am 15. August erfolgt. 11 Museo Pio-Clementino von Visconti, Roma 1782-96: vgl. Schriften der Goethe-Gesellschaft 5, 138 f. 16 Longus, Daphnis und Chloë, übersetzt von Passow 1811 war Goethe in Passows Auftrag durch den Gymnasialprofessor Schulze in Weimar (9. August) zugegangen. Goethe hatte diesen Roman in der Übersetzung von Amyot bereits Juli 1807 gelesen (vgl. Tagebücher 3, 244, 13 und Riemers 234, 5 vgl. zu 232, 8. 9. 16 vgl. zu Mittheilungen 2, 642 f.). 21 Das Knabenmärchen im 1. Bande der Selbst-235, 1. 2 Das Leben ein Traum, in Einsiedels biographie.

Übersetzung. 14 Am 24. hatte er der Bibliothek entliehen: Rabeners Satyren, Zachariäs Schriften. 22-28 g 236, 6-10 g 6 Geburt ber Prinzeß steht irrthümlich unter dem 29. und ist durch einen Haken zum 30. herabgezogen. Es ist Prinzessin Auguste. 7 Gemeint ist wohl das Werke 27, 390 f. abgedruckte Schema.

#### October.

236, 11-13 g Wieland hatte am 11. September durch Umsturz des Wagens auf der Fahrt nach Tiefurt ein Schlüsselbein gebrochen (vgl. Goethe in seiner Rede auf Wieland, Hemp. 27, 2, 71; Düntzer Freundesbilder 402 f.; Charlotte v. Schiller und ihre Freunde 1, 596 f.; Goethes Brief an F. A. Wolf vom 27. September; Knebels Briefwechsel mit seiner Schwester S 567 f. und Goethe-Jahrb. 4, 336). 16 Breitingers nach Bodmers 20 Friedr. Christian Laukhard, Leben und Schicksale von ihm selbst beschrieben. Halle 1792-1802. entlieh er an diesem Tage der Bibliothek. Unter demselben Tage sind verzeichnet: Breitingers Dichtkunst, Bodmers Betrachtungen über poetische Gemälde, Bodmer Vom Wun-22 Fräulein de Huit aus Gotha erscheint im derbaren. Fourierbuch 1811 öfters. 24. 25 Das Gespräch mit Dorow bei Biedermann 3, 29 ff. 237, 11 — 238, 6 g 237, 11  $\mathfrak{C}$ .  $\Re L$ : Commissionsrath. 23 Liskows Satyren verzeichnet das Ausleihbuch unterm 14. 23. 24 Bergrath Voigt, Blumenbachs Neffe, hatte sich am 16. Sept. zu einer Reise nach Göttingen verabschiedet. Goethe gab ihm für seinen Oheim eine Pietra fungaja mit, über welch räthselhaftes Naturproduct sich dieser in einem Briefe (8. Oct.) äussert. Bandello Bandelli Novelle del Bandello Tom. I-IX (Ausleihbuch am 14.) Stuttgarb unter Cübingen Biographifches q 238, 24. 25 Günther, Sammlung vermischter Gedichte (Ausleihbuch 19. Oct.). 239, 10 Dieser Brief bei Strehlke 2, 35 f. mit dem Datum: 20. October. Luise Nicolovius, Goethes Nichte, war am 28. September 13 Der Procurator Dr. Schaufelhut 13 - 15 g aus Halle leitete die Verhandlungen in Theatersachen mit 17 Zeile nach 2. nicht ausder Weimarischen Direction. gefüllt. 240, 3. 4 g 3 Sof M. Amte: Hofmarschallamte.

1. 6 felfent: Heifenstein - n g in n Dr. Bernstein hatte Jena 25. Oct., in Wolfs Anftrag Goethe um die "bewussten 12 Bücker" angegangen.

## Sovember.

24). 21-241. : 1 241. 4 Der erste Brief an Titine, in der Beinschrift, welche sieh mit den im Brief genannten Zeichnungen in dem Packet (vgl. 14. befand, datirt vom 10. (vg), Werner, Goethe und Gräfin O Donell § 41 ff. . 9 Besuch in Drakendorf vgl. Knebel an seine Schwester S 577. ehendasellet. 14-14 Auf dem Durchschussblatt für g geschriebenen und gestrichenes Muieen. Leng die Min. der Mat. f. G. ordnend. Abrede mit fudes. Die Glafer reponirt. Die Das Gestrichene steht theilweise schon unterm 6. 22 ber lies und 26 vgl. zu 4. 242.1 - 243.9 q242, \* Prinz Friedrich von Gotha war nach dem Fourierbuch am 9. Nov. mit Kammerherrn von Herda und Musikdirector Decesaris angekommen. 11 Gemeint ist wohl: Grundriss der Geschichte der Menschheit. 12 Winters Composition der Goethischen Cantate. 13 Bowiich: Pogwisch; Goethes nachmalige Schwiegertochter. w Rügelch. Christ.: Kügelgens Christus; gemeint ist eines von Kügelgens zahlreichen Christusbildern, vielleicht "Christus lehrt unter den Pharisäern\* 1810 (vgl. Hasse, Gerhard von Kügelgen S 254 ff.). Goether Urtheil verzeichnet Kügelgen in einem Briefe an Luise Seidler (vgl. Uhde, Luise Seidler 2. Aufl. S 64 Anm. 2). 25 Goethes antiquarisches Interesse für den Rogus des Hephästion, sowie auch für den Leichenwagen Alexanders (vgl. 237, 4.5) datirt bereits aus dem Jahre 1809, wo er bei Hirt um Aufklärung über die beiden Merkwürdigkeiten des Alterthums anfragte. Hirt stellte damals eine Untersuchung über den Rogus in Aussicht. 243, 3 lies Seiblers Luise Seidlers Porträt vgl. Zarncke a.a.O. S 36 f. Brief Goethe-Jahrb. 10, 113 f. 244, 3-5 vgl. Knebel an seine Schwester S 580. 8. 9 Der Schauspieler Deny hatte sich nach der Aufführung des Tasso (20. November) auf der Bühne in Gegenwart eines Theils des Publicums ungebührlich gegen den Theaterdiener betragen (Acten des Staatsarchive; vgl. auch 245, 8).



# Lesarten.

#### December.

244, 13 und 15 ist wohl: "Ant. Sepp, Reisebeschreibung nach Paraquaria, Ingolst. 1712", gemeint. Am 4. entlieh er der Bibliothek: Beitrag zur Geschichte von Paraguay und denen Missionen der Jesuiten daselbst. in einem Sendschreiben des P. Bernh. Nusdorfers, nebst dem Criminal-Prozess wider die Jesuiten in Spanien, aus dem Spanischen übersetzt. Frankf. u. Leipzig 1768; ausserdem: Nachrichten vom Portugiesischen Hofe von Paraguay; welches Werk damit gemeint ist, konnte ich nicht eruiren. 16. 17 Niebuhr übersendete (10. November) durch die Hoffmannsche Buchhandlung in Weimar den 1. Band seiner Römischen Geschichte "Mit der Blödigkeit des Bewusstseyns, jede unaufgeforderte Darstellung seiner selbst vor einem Manne, dem man aufs beste ganz entbehrlich ist, sey eine Zudringlichkeit". 18. 19 Bruchstücke aus Briefen über Goethe, gewechselt zwischen Varnhagen und Rahel, hatte ersterer (20. Nov.) an Goethe geschickt mit der Bitte um sein Urtheil, das Goethe im Brief vom 10. ausspricht (vgl. auch Strehlke 2, 335 f.). Varnhagen hatte das Manuscript erst an Cotta zum Druck gesandt, dieser aber vorerst die Zustimmung Goethes dazu gewünscht. 245, 3. 4 Dieses Werk (4 Bände mit 1 Band Kupfer) entlieh Goethe an diesem Tage der Bibliothek (vgl. auch an Knebel vom 28.) 8 Über Deny vgl. zu 244, 8. 9. 17 Unter den Dresdner Gemälden auch Kügelgens Christus? Wenigstens sagt Hasse von einem, dass Kügelgen ihn an Frau Schopenhauer geschickt habe. 23 Klinger hatte mit einem Brief, Petersburg 18. October, 4 Bände der Ausgabe jener Werke Königsberg 1809 ff. überschickt. Der Brief schliesst: "Ich gebe die Hoffnung nicht auf, Sie in diesem Leben noch zu sehen." Goethes Antwort ist gedruckt von Burkhardt Grenzboten 1879, IV S 68. Barth hatte zur Gründung der neuen Universität Breslau als Festschrift eine Polyglotte von Glückwünschen gedruckt und ein Exemplar an Goethe geschickt. 14 Herr von Danckelmann, der Schwager der Caroline Jagemann. fasser des Essay sur la force animale et sur le principe de mouvement volontaire, Paris 1811, ist Breguet (vgl. über die Sendung den Briefwechsel zwischen Goethe und Rein408

hard S 121 u. 124). 247, 8 Staatsrath - 10 Darmft. g 28 Tag g 27 Bogwijch: Pogwisch. 248, 1 Die alten - 2 Saus: 6. 7 vgl. Charlotte von Schiller und ihre Freunde freund g 1, 616. 18. 19 *q* 19 Belv. : Belvedere 20 Dem Seibler - 23 Fleischer Leipzig g 23 Fleischer hatte (7. Nov.) ein Exemplar des von ihm verlegten Werks "Von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung" von Fr. Jacobi in dessen Auftrag übersandt und zugleich sein Taschenbuch "Minerva" für 1812 beigegeben mit der Bitte um einen Beitrag für den nächsten Jahrgang. Goethe, nicht in der Lage etwas Poetisches zu senden, bietet eine Sammlung kurzer Kunstanzeigen der Firma W. K. F. (Weimarische Kunstfreunde) an, was Fleischer (6. Januar 1812) aus Ge-249, 3-6 g 4 Über das Auftreten schäftsgründen ablehnt. der Familie Kobler aus Wien, bestehend aus Vater, 2 Töchtern und einem Sohne und einem italienischen Tänzer Sgr. Bernardillo vgl. Pasqué 2, 327. Sie waren von George Münchow in Baireuth an den Weimarischen Kammerpräsidenten von Müffling empfohlen.

Auf dem Durchschussblatt nach der letzten Seite des Calenders steht von Riemers Hand:

Tinten = Recept ju gwen Rannen.

1/4 8 gang ziegelroth gebrannter Gifenvitriol

1/4 & Gallus

1/2 Loth Gummi Tragant

1/4 Loth gebrannten Alaun

fein geftogen, gefiebt und gut gemifcht.

Darunter q:

Ralt Mußwaffer auf gegoffen.

# 1812.

Calender wie 1811. Als Schreiber sind an diesem Jahrgang, ausser Goethe, Riemer und John betheiligt. Ernst Carl Christian John, Schulfreund Augusts von Goethe, kam am 11. März als Nachfolger Riemers in Goethes Haus (vgl. Goethe-Jahrb. 10, 155) und war bis 1814 als Secretär thätig (vgl. zu 203, 4). Er ist nicht zu verwechseln mit dem 1814

eintretenden Johann John. Im Tagebuch setzt er ein mit dem 19. März, hat aber bereits die Eintragungen S 412 f. geschrieben.

Auf dem inneren Deckelblatt g: Befchreibung bes Egraer Bulcans für Ambrofi.

Auf dem ersten Durchschussblatt von Riemers Hand: An Madam Geisler in Dresden, Neuftadt, Obergraben behm Hutmacher Otto wohnhaft.

Ihro ber Fürftin zu Solms, verwittweten Prinzeffin von Preugen, gebornen Herzogin zu Medlenburg-Strelit, Königlichen Hobeit, nach Regensburg.

#### Januar.

250, 7 Nach Criminal unausgefülltes Spatium. 9 Die glückliche Wilde" und "Die Liebhaber im Dunkeln". 15. 16 Ein altes Thema; vgl. 4, 1 und Anmerkung dazu. 251, ı Das Promemoria gedruckt von Burkhardt, Grenzboten 1874 I 209 ff. (auch Strehlke 2, 317 ff.). 12. 13 Um die Ernennung Augusts zum Kammerassessor hatte sich Minister Voigt sehr bemüht. Zahlreiche Briefe desselben an Goethe aus dem Jahre 1811 zeigen den Gang der Verhandlungen. 20. December schrieb er: "Ist es Ihnen recht, so will ich hiernach es also einleiten, dass der Herr Sohn auf seinen Geburtstag (den ich nicht vergessen habe) sein Decret erhält". Was auch geschah (25. Decemb.). Auf obigen Brief bezieht sich das Billet Nr. 148 bei Jahn, Goethes Briefe an Voigt. 19 Die Adresse siehe oben. 252, 18 Iphigenie in Tauris. 19-254, 20 q 252, 24 Mittag Mit Tag 21 Hof M.: Hofmechanicus. Bergath.: Bergrath. 253, 8 Der Name lautet richtig: Girolamo Siciolante da Sermoneta (geb. zu Sermoneta). 14 Carl Knebel. 22 Seebeck war nach längerer Abwesenheit in Russland, Curland, Lievland im Januar zurückgekehrt. Am 18. reiste er zu den Seinigen nach Baireuth (vgl. Knebel an seine Schwester 22. Januar Briefw. S 585). Gemalt von Luise Seidler (vgl. Knebel an seine Schwester,

254, 4 Den Jordanus Brunus hatte Goethe von Fritz Schlosser erhalten (vgl. Brief an ihn vom 11. Febr., Frese a. a. O. S 44). 6. 7 Den berühmten Mathematiker und Astronomen La Grange rühmt und citirt Goethe wiederholt in den Sprüchen in Prosa (Hempel 19 Nr. 950, 996, 1002, 1005). 9 Döbereiner D 26 - Briefe g mers Ernennung zum Professor am Weimarischen Gymna-255, 3 Adresse vgl. S 409. In den Briefheften 1812 befindet sich ein Dankbrief der Mad. Geisler (7. Febr.) für Goethes Verwendung für sie durch Vermittlung ihrer Freundin Luise Seidler. 4 Theaterjeffion — 20 g hatte Goethe die Ubersendung der Egmont-Musik durch Breitkopf und Härtel angezeigt in dem von Oliva (vgl. zu 202, 7. 4) überbrachten Briefe vom 12. April 1811. studirte mit Frau Wolff die Julie ein. 14 Der Landschafter von Rohden hatte bei dem Weimarischen Preisausschreiben 1802 einen Preis gewonnen (vgl. Hemp. 28, 786). 24. 25 In den Fascikeln 1811 der Briefe an Goethe befindet sich ein Empfehlungsschreiben des Professors Thibaut in Heidelberg für den als Componisten und Klavierspieler gleich ausgezeichneten Kapellmeister Karl Maria von Weber. Auch ein sehr warmes von Schelling (30. Nov. 1811): Sollten Sie ihn einer Unterredung würdigen, so würden Sie an ihm einen über sein Fach denkenden Künstler finden". - Weber machte mit dem berühmten Clarinettisten Heinrich Joseph Bärmann, für welchen er 3 Clarinett-Concerte geschrieben hat, eine grössere Concertreise durch Deutschland. Goethe rühmt die beiden "geschickten Musiker" in dem Briefe an Schlichtegroll vom 31. Januar (vgl. Arndt, Zu Goethes Geburtstag 1880 S 12). 256, 2 23. und T.: Wahrheit und Dichtung. 28 B.: Herzog. Rochlitz' anonyme Besprechung des 1. Bandes ist gedruckt in der Leipziger Litteratur-Zeitung 1812 Nr. 12 (vgl. Biedermann, Goethes Briefwechsel mit Rochlitz S 127 ff. u. 130 ff.). 4 Engels nach Lorzing

### Februar.

256, 7—257, 15 g ausser 256, 7 An — 10 Leipzig. 256, 14.

15 "Cour und Concent im grossen Saal, worin sich die Herrn

von Weber und Bärmann hören lassen" (Fourierbuch). Über dieses Concert u. Goethes Betheiligung an demselben vgl. Carl Maria v. Weber. Ein Lebensbild von Max Maria v. Weber 1,327. 23. 24 Hofmarschall v. Spiegel hatte übernommen, einen Gratulationsvers zum Geburtstag der Erbgrossherzogin Maria Paulowna (16. Februar) zu dichten, wandte sich, unvermögend dazu, an Goethe, der für ihn die Zeilen "Die Blumen in den Wintertagen" (Hemp. 2, 414) verfasste. Es ist das 25 genannte Aleine Gebicht. 257, 11 vgl. Charlotte v. Schiller und ihre Freunde 1,623 (Biedermann Goethes Gespräche 16 Über von Rhoden vgl. zu 255, 18. 3, 37 f.). 22 v. Weife ergänzt aus dem Fourierbuch. 28 Über Runge's Blumen-258, 3-12 a zeichnungen vgl. Hemp. 28, 798 f. de Vichy-Charmond, marquise du Deffand, Lettres à Horace Walpole et à Voltaire. Nouv. édit. T. I-IV, Paris 1812 (vgl. Goethe an Knebel 25. März 1812, und Knebel an seine Schwester 25. Sept. 1811, Briefw. S 569). 19 Un - 20 Bierber: 20 Es handelte sich um Verfertigung einer Luftpumpe durch Körner (vgl. Goethe an Döbereiner vom selben Tage, Briefe Carl Augusts und Goethes an Döbereiner S 79 f.). 259, 7. 8 vgl. zu 244, 18. 19. 11-13 g 11 Montaigne Montagne Am 20. verzeichnet das Ausleihbuch der Bibliothek: Montaigne, Journal du voyage en Italie par la Suisse et l'Allemagne en 1580 et 81, avec des notes par Meunier de Querlon. Rome et Paris 1775. (Am 25: Essays de Montaigne T.I-VII.) 12 Es gingen an diesem Tage Reussische Truppen durch Weimar; der Commandant derselben, Major Daehn, nahm am selben Tage an der Hoftafel Theil (Fourierbuch). 18. 19 "Heute Abend waren mechanische, chemische u. optische Spiele von Herrn Prof. Schuar im grossen Saale." (Fourierbuch.) Vgl. auch Carl August an Döbereiner vom 25., a. a. O. S 53 ff. 28 Unter dem 20. ist im Ausleihbuch verzeichnet: Oeuvres de St. Simon T. I (vgl. auch Goethe an 260, 3 Darnach eine Zeichnung, Knebel vom 25. März). ungefähr 💖 9—11 Turandot g 15-18 g 15. 16 Die unter Leitung des Grafen Metternich stehende Kaiserl. Academie der vereinigten bildenden Künste in Wien hatte Goethe in einer am 15. Febr. gehaltenen feierlichen Sitzung zum Ehrenmitglied ernannt, was Metternich in einem Brief vom

19. Febr. Goethe mittheilt. Metternichs Brief schliesst: "Diese Wahl, welche die Academie selbst ehrt, zu Hochdero Kenntniss zu bringen, noch ehe die Ausfertigung des Diploms durch den Praeses möglich war, erachte ich als eine angenehme Pflicht. Möge dieser Beweis meiner aufrichtigen Verehrung Ew. Excellenz die persönlichen Gefühle bewahren, mit welcher ich die Ehre habe zu sein Ew. Hochwohlgeb. gehorsamer Diener etc. etc. Fürst Esterhazy, damals österreichischer Gesandter in Dresden, übersendet "mit wahrem innigem Vergnügen" an Goethe diesen Brief, in welchem Sie einen Beweis der allgemeinen Achtung finden, die wir einem Manne zollen, der keinem Lande sondern der Welt gehört." Goethes Briefe vom 18. März enthalten den Dank dafür (vgl. auch Werner, Goethe und die Gräfin O'Donell S 136 f.). Das Diplom traf erst am 7. December ein (vgl. zu 350, 20. 21).

## März.

Auf dem 1. Durchschussblatt (vor dem 1. März) g:

Elisabeth Montague, Essai sur le Genie et les ecrits de Montaigne.

Anton. Panormita Lib. II de dictis et factis regis Alphonsi. Iteflexions morales sur le nouveau testament par le Pere Quesnel.

Port Royal.

Histoire de Malte par Vertot.

Lettres de Mad. de Serigné par Grorelle [richtig: Grouvelle] 1806.

| Reimbewegung   | ber         | Rundel Rüben | ben | Buderftoff | gerftörenb. |
|----------------|-------------|--------------|-----|------------|-------------|
| Aug. Zeit. p 2 | <b>59</b> . |              |     |            |             |

Ferner von Johns Hand:

Un Entregent de Cour ein hofgeschid.

Mattamore ein Großsprecher, Gifenfreffer; mahricheinlich aus bem Spanischen: einer ber viele Mohren will todtgeschlagen haben.

Propaler ob es ein frangofifch Wort?

Embler burch Überfall wegnehmen.

Piquanterie beutschfrangöfisch.

Marguillage Replumer anfiedern, im Gegenfat von Deplumer entfiedern. Sich hinterdenken, sich durch Tenken den Kopf verrücken.

Auf der 2. Seite des Durchschussblattes nach dem 1./2. März, ebenfalls von Johns Hand:

La pluie de Marly ne mouille point — Courtoifie bes Carbinal Polignac gegen Ludwig XIV.

Amerikanische Wilbe, benen ber allsehende Gott unbequem ift, bie baher ber driftlichen Religion absagen und sich wieder in die Wälber begeben.

Inftanz berfelben von Maisbau, daß fie nämlich das Korn in die Erde legen, es wachsen und zulest reifen sehen, die Frucht erndten und genießen, ohne weiter zu fragen, wie es zugeht.

Lettres d'une religieuse Portugaise. Der Gegenstand bieser leidenschaftlichen Briefe soll Chamilly, nachheriger Marschall von Frankreich, gewesen sein.

Ein vornehmer aber grober Hofmann erhielt den Spottnamen Son impertinence.

261, 1 nach in unausgefülltes Spatium. 4.5 vgl. zu 7. 8 Im Anschluss an diese Aufführung die berühmte Äusserung Goethes über die Emilia Galotti bei Riemer, Mittheilungen 2, 663 f. 9-263, 2 g 261, 11 Fr.: französischer. 13 Unterm 13. verzeichnet das Ausleibbuch: Attala par Chateaubriand. 15 Leg. Secr.: Legationssecretär. 19 Experimente Döbereiners (vgl. Goethe an diesen vom 7. März). 262, 3 John trat an diesem Tage ein (vgl. S 408 f.). Am Schlusse dieses Tages g: Auffat über den Ausdruck Porphyrartig. v. Raumer. (vgl. Eintragung vom 12.) dem Durchschussblatt für Don Jena ab. Biographie bedacht und Geologica. Mittag unter uns. Überficht des bisherigen. Abends Whift. (vgl. die Eintragung vom 13.) 7 Oberbergrath von Einsiedel (vgl. Goethe an Döbereiner vom 12. März). 7. 8 Jac. Brucker und Joh. Jac. Haid, Bildersaal berühmter Schriftsteller, Augsb. 1741-50. 13 Über diese Wiederaufnahme älterer Studien (vgl. Werke 7, 309ff.) zum Zwecke der Darstellung in der Selbstbiographie vgl.

Jordanus Brunus fagt: A tenebris per colores ad lucem datur ingressus, in seiner Dedication an den Herzog von Braunschweig. Pater Ladat [vgl. zu 271, 10. 11] glaubt, die Johanniswürmer nähmen ihr Licht von der Sonne.

# April.

265, 15. 16 St. GR. — Mayn y 15 St. GR. : Stadtgerichts-266. 17 Der Brief an Frau v. Pichler, wie der an Frau v. Flies datirt vom 31. März, ist in 2 Fassungen vorhanden; die kürzere wurde abgeschickt (vgl. auch Bernays, Im neuen Reich 1875 Nr. 15). 267, 10 "Herr Obrist von Maibeuf ward präsentirt u. abgeholt" (Fourierbuch). 19-23 q 19 La Princesse de Nevers ou Mémoires du sieur de la Jouvaille (vgl. Urlichs, Charlotte v. Schiller und ihre Freunde 19 u. 22 Ab. : Abends. 268, 5 Es handelte sich um Versuche aus Stärke Zucker zu bereiten, da durch die Continentalsperre der Zucker sehr theuer geworden war (vgl. Carl August an Döbereiner bei Schade a. a.O. S 56f. und Carl August an Goethe vom 9. April). Döbereiner errichtete in Jena mit mehreren Actionären eine Stärkezuckerfabrik, die schon 1813 einging, da durch die Siege der Verbundeten und die Aufhebung der Continentalsperre die Preise des Colonial-Zuckers wieder zurückgegangen waren (Schade S 36f.). 14 Unter diesem Tage im Ausleihbuch: Le Sage, Atlas historique, généalogique, chronologique et géographique. Paris 1808. 27 vgl. die "Expedition" bei Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S 287. Itonologie sic! Gemeint ist: Iconographie ancienne. ou Recueil des portraits authentiques des empereurs, rois et hommes illustres de l'antiquité; la 1. partie: Iconographie grecque avec notices chronologiques et historiques. Paris 14. 15 Herzog Christian von Sachsen Eisenberg und seine Unterhaltungen mit Geistern. Nach handschriftl. Nachrichten, in den von Vulpius herausgegebenen Curiositäten der physich-literarisch-artistisch-historischen Vor- und Mitwelt; zur angenehmen Unterhaltung für gebildete Leser Weimar, 1. Bd, 5. u. 6 Stück (1812). 26 Gauby: vgl. Goethe-Jahrb. 270, 14. 15 Ein Promemoria betraf das Knebels Sohne vom Herzog gewährte Stipendium (vgl. Vogel a. a. O. S 289 f.

as faire a new transport that I will be the like rape is to make freezening the I. Then i Mi . Mr. The response was been beginned being Kingten today and he is already . a z. vg. meter field at Minner in the contraction to the contraction of vario or but or tremmer renement right fight said. to the country for Transport and Marie and Mar > Annous Comme (The sy. Man 2) to push his.

\*\*A resources of more a managefullies opinion. Il . It has Lair Sinker Beschreitung eines with constitutes secondorates great resimula ber tami mr ! bestelet five in bermarie Everent-Friet. geterese a um immunidas I bandas I teles 1622 i anch mineralising policiest. Insulies upon in 4 order insulies descentinger of a bestwicens on her beh hatte the metter at test Bern Bath to Director Striker five town townstanding union, but times up livethe at Report tion to April und wienin-dalorit 1.355 f. and Editor at Minima of Las Austrin and Z 422 1 the Element The

dit des vertes l'orisendanditates des April 9: Carler ur ben Coffen 200 if ur 14 Anber ju 20 if. Anfer-Dest. 146 ....

## **Examples**

# Meridelle 1, 19, Mar. 1612

|                       |        | <b>:</b> \$ |        |
|-----------------------|--------|-------------|--------|
| Bem Bergm.            | Eidi.  |             |        |
| Bon Berlin            | Eidi.  |             |        |
| Bom Bergw.            | Eidi.  | 166 :       | 16     |
| Ħ                     | nigate |             |        |
| Beimar In bie Gauff   | ļ      |             | . 10:- |
| Ulmann für Bant R.    |        |             |        |
| Gr. 30hn              |        |             |        |
| Bena Carlen           |        |             |        |
| Chrift Traiteur Rechn |        |             | . 20:- |
| Carlen. Gof           |        |             |        |
| NB. 14 th Court.      | an It  | mmler       | :n     |



## Lesarten.

g1, mit Tinte vom Schreiber überzogen:

Caffe b. 27. May.

Von Johns Hand:

den 12ten Sept. Auf die Reise 4 Paq. z. 20 rh 1. An Carl z. Ausgaben

Von Johns Hand, aber gestrichen: NB. Carl erhält noch 5 rh Crrt.

## Mai.

275, 22 Der Brief ist vom 10. datirt (vgl. 282, 22. 23). Das Concept trägt die Notiz: "corrigirt Schleig ben 1. Mai abgefanbt Carlebab b. 10. Mai". 276, 17. 18 g 280, 10 g 14. 15 "Die meisten Volks- und Gassenlieder gefallen mir besser als die neuen herrlichen Oden und die Dinger, wo man bey einer Strophe schon zum Steine wird; die poetischen Geburten, die wir so hoch preisen, und so selten lesen. Der grosse Fehler dieser elegischen Sänger ist, dass sie über solche Unglücksfälle in die bitterste Verzweiflung gerathen, welche vernünftigen Menschen nur einen leichten Kummer verursachen. Ein Mädchen darf nur einen Fächer verlieren, einen Muff, einen Schosshund, flugs rennt der allzeit fertige Dichter zu Hause und bringt die klägliche Geschichte in Reime u. s. w. 282, 21 Die Einzeichnung begann Um

Brunnen. Biog 22 Geh. R. — 24 Weimar g Fr. — Weimar gestrichen, aber durch Unterpunctirung wieder hergestellt; eigenhänbig vom Schreiber daneben gesetzt, bedeutet wohl die eigenhändige Streichung und Wiederherstellung. nach Gemach steht noch : f. 2. Seite bes folgenden Blatts. auf welcher 3-3 verzeichnet ist. 5. 6 nach adress und Et unausgefüllte Spatien. 21 Diese Briefe sind auf dem Durchschussblatt nicht verzeichnet; es sind wohl die unterm 13. 25-284.4 auf der Rückseite des Durchschuss-284, 11 Götz und Egmont (vgl. 22. 23). blattes. "Heinr. v. Roenner (sic), russ. kaiserl. Kammerherr aus St. Petersburg" (Curliste). 27. 28 von Bulmering ergänzt aus der Curliste. 286, 7. 8 Dieser und die anderen Briefe an Leop. v. Lämel gedr. Goethe-Jahrb. 11, 88 f. und die folgenden Wetternotizen stehen quer am Rande. 288, 24. 25 Weinsendung von Leop. v. Lämel. 289, 3, Graf Franz Zichy von Vasankeo, Obergespann des Wesprimer Comitats\* (Curliste). . Ludw. Fürst von Hohenlohe-Bartenstein, k. k. Divisionskommandant aus Pressburg\* (Curliste).

#### Juni.

Auf dem Durchschussblatt vor Juni von Johns Hand: Unfere Wirtheleute besitzen.

- 1 Saus zu 3 Stod und 5 Fenftern.
- 1 " ju 2 Stod ju 4 Fenftern.
- 1 " am Enbe ber Stabt.
- 3 Braugerechtigfeiten.
- Ader zu 26 Strich Ausfaat. NB ber Strich circa 11/e Weimar. Scheffel.
- Wiefen, welche 50 Centner Beu liefern.
- Hiervon zahlen fie jährlich an Steuern 1200 fl. = 723/2 rh Sachf. nach jehigem Cours à 11 fl.

291, 10 "Karl Graf von Beauffort, k. k. Kammerherr aus Wien" (Curliste). Vgl. auch Goethe an Frau v. Flies vom 30. August, Grenzboten 1875, I. 482 f. 292. 1—3 Über Sibbern in Karlsbad vgl. dessen Briefe im Goethe-Jahrb. 2, 31 ff. und Biedermann, Goethes Gespräche 8, 316 f. Die

hier und unterm 9. erwähnten Briefsendungen an Goethe haben sich erhalten. - Kuno Ludwig von der Kettenburg aus dem Schweriner Kreise der Prinzess Karoline (vgl. Goedeke, Grundriss 3, 161) hatte bereifs 1811 durch Vermittlung von Karoline von Wolzogen eine dichterische Arbeit "Johanna von Neapel" an Goethe geschickt. "Der Beifall, den Sie mir damals nicht ganz versagten, ermunterte ihn zur Übersendung seines Trauerspiels "Diego" mit der Bitte um Aufführung in Weimar (Brief vom 2. März 1811. Ein Urtheil der Charlotte v. Schiller über Diego vgl. Charlotte v. Schiller und ihre Freunde 1, 576). Goethe antwortete nicht; trotzdem schickte er ihm jetzt durch Vermittlung von Knebel (vgl. Litt. Nachlass der Frau Karoline v. Wolzogen 2 2,326; Knebel an seine Schwester S 604) seinen "Julianus Apostata" (mit Brief, Ludwigslust 7. Mai 1812) mit der Bitte um Aufführung. "Ein Ausspruch des Meisters würde mir entscheidend sein über meine Bestimmung als Dichter." Goethes im grossen Ganzen günstiges Urtheil eine directe Antwort ist nicht bekannt - vgl. in Henriettens Brief an Knebel a. a. O. S 614; Charlotte v. Schiller und ihre Freunde 1, 632 (vgl. auch 635). Goethe und Kettenburg trafen sich dann in Teplitz, vgl. 16. Juli und folgende Tage (vgl. auch Charlotte v. Schiller a. a. O. S 641). 15. 16 , Heinr. v. Schönberg, k. sächs. Kammerjunker mit Frau aus Pfaffroda in Sachsen" (Curliste). 293, s-11 vgl. zu 292, 1-3. 13. 14 .Karl Friedr. Graf Gessler aus Schlesien" (Curliste). 16. 17 Karl Fr. Bachmann (Privatdocent in Jena), Über Philosophie und Kunst. Ein Platon, Fragment als Beilage zu Schellings Rede über das Verhältniss der Künste, Jena 1812. 28. 294, t .Fürst Pignatelli Herzog von Acerenza\* (Curliste). 294. 7. 8 "Friedr. Leop. Graf zu Stolberg, Frau Gräfin zu St. geb. Gräfin v. Redern, Ernst Graf zu St. k. k. Rittmeister, Fräul. Maria Theresia Amalia Grafin zu St. (Curliste). Sie waren am 11. Juni um Mitternacht angekommen (vgl. Werner, Goethe und die Gräfin O'Donell S 17). 295, 26. 27 vgl. Goethe Jahrb, 11, 92. 296, 3 Goethes Frau mit Karoline 297, 1 Prinz Friedrich v. Sachsen-Gotha mit Baron v. Herda und Musikmeister Decesaris\* (Curliste). 298, 14. 15 Magie der Natur, eine Revolutionsgeschichte von

Karoline Freiin de la Motte Fouqué, Berlin 1812. 16 Forts jetung nach Nach Cische Whist gespielt 20 Karl Gottlob Cramer, Leben, Thaten und Sittensprüche des lahmen Wachtelpeters, Leipzig 1794 (Goedeke, Grundriss 2, 1137).

#### Jani.

299, 11 für g über an 11. 12 fortgefest g aus vorgefest 22-24 Dieser Name fehlt in der Karlsbader Curliste; dagegen steht in der Teplitzer 1812: "Frau von Beaufort geb. von Po-25 Jeber g aus Geber miana aus Westphalen\*. "Herr v. Beseler mit Frau und 2 Kindern aus Hamburg" (Curliste). 4 "Karl Freiherr v. Hardenberg, k. sächs. Kammerherr und Amtshauptmann aus Weissenfels" (Curliste). 5. 6 Der Kaiser von Österreich und die Kaiserin von Frankreich. Die Kaiserin von Österreich war nicht in Karlsbad (vgl. Werner a. a. O. S 29). 301, 7 Karl von Morgenstern, Auszüge aus den Briefen, Tagebüchern und Papieren eines Reisenden, auch unter dem Titel: Reise in Italien im Jahre 1809, Dorpat u. Leipzig 1811—1813. 12-15 q 13 Franz Brentano, Banquier (Schöff und Senator) aus Frankfurt a. M. (älterer Stiefbruder von Clemens und Bettina) nebst Gemalin (geb. von Birkenstock) und Kind (Curliste). "Joseph Graf v. Colloredo, k. k. Kammerherr und General-Feldwachtmeister" (Curliste). 21 "Graf Corneillan, Kammerherr des Königs v. Preussen mit Familie" (Curliste). Karl Ludw. Sickler. Ideen zu einem vulkan. Erd-Globus oder zu einer Darstellung aller auf der Oberfläche unseres Erdkörpers verbreiteten ehemaligen und jetzigen Vulkane etc. Mit 1 Hemisphärenkarte, Weimar 1812. 26-28 Wohl im Anschluss an und mit besonderer Beziehung auf Stolberg. 302, 21. 22 Fr. v. Stein - Brag g 303, 1 - 307, 9 grechts auf dem Durchschussblatt. 19. 20 Lignowsty: Lichnowsky "Karl Fürst Lichnowsky aus Wien" (Teplitzer 20 "Fürst Esterhazy, k. k. Kämmerer und Gesandter am sächs. Hof nebst Gemalin" (Curliste). 28 Rettenb.: Kettenburg, vgl. zu 292, 1-3. 304, 1 Clari: Clary (vgl. Werner a. a. O. S 45). Heinrich Bethmann aus Berlin" (Curliste). 10 Ob. Burggraf: Oberstburggraf von Böhmen war damals Graf Chotek, der Schwiegervater des Fürsten

Clary (Werner a. a. O. S 45). 10, 11 , Graf Buquoy, k. k. Kammerherr nebst Frau und 2 Töchtern" (Curliste). 14 "Franz Ritter v. Gerstner, k. k. Professor und philosoph. Studiendirector nebst Frau und 2 Töchtern aus Prag" (Curliste). 15 Über Beethovens Zusammensein mit Goethe in Teplitz vgl. Alex. Wheelock Thayer, L. van Beethovens Leben 3, 207 ff. 17. 18 "Frau Friedrike Becker, Justizräthin nebst 2 Töchtern aus Berlin" (Curliste). 305, 4 Webet aus Wefang 5 "Frl. Wilhelmine v. Stetten, Hofdame bei der verwittweten Erbprinzessin von Braunschweig. Frl. Louise Wilh. v. Stamford, Hofdame bei der verwittweten Prinzessin von Oranien" (Curliste). 7. s "Erzherzog Ferdinand von Österreich, Grossherzog von Würzburg\* (Curliste). 9. 10 Fr. Ch. Schlosser, Geschichte der bilderstürmenden Kaiser des oström. Reichs, mit einer Übersicht der Geschichte der früheren Regenten desselben. Frankf. 1812. 18 "Prinz Maximilian Herzog zu Sachsen nebst Familie: den Prinzen Friedrich, Clemens, Johann, den Prinzessinnen Amalia, Maria, Marianne, Josepha\* (Curliste); über diese Familie vgl. Knebels Briefw. mit Henriette S 382 f. 306, i Ein Billet der Gräfin O'Donell enthält die Bitte an Goethe, der Kaiserin ,eine Anleitung zur Beurtheilung der Poesie überhaupt und insbesondere zu geben; indem sie wohl dieses oder jenes Gedicht bewundern wird, ohne eigentlich zu wissen, ob es so gemacht ist wie es sein sollte etc. etc. Sie verstehen mich schon", 2 Graf - 4 China später (der Schrift nach am 28. für fürft Kurafin). 5 Grafen ebenso für fürften 20. 21 "Die Wette." 28 Geh. Kanzleisecretär Christian Georg Carl Vogel, des Herzogs Geheimsecretär. 307, 3 Fürst Moriz Lichtenstein. Graf Althan, Obersthofmeister der Kaiserin.

# August.

307, 10—309, 22 g 307, 26 Decoration zur "Wette".
308, 10 "Fürst Eduard v. Lichnowsky aus Berlin" (Curliste).
15 (vgl. auch 6) Goethe hatte die Absicht, in der projectirten Aufführung der Wette eine Rolle, vielleicht die des Dorn, zu spielen. Gräfin O'Donell bittet ihn in einem Billet vom 7., aufrichtig zu sagen, ob er sich im Stande fühle in der Comödie zu spielen. "Wir wollen alle lieber Verzicht thun,

Sie spielen zu sehen, als dadurch einer (sic) Verschlimmerung Ihrer Gesundheit verantwortlich zu sein. 17. 18 Das Sonett an Abbate Clemente Bondi (vgl. über ihn Werner, Goethe und Gräfin O'Donell S 84) Werke, 4, 12. 25 "Jos. Wilh. Bayer, Jur. Doct. aus Wien\* (Curliste). 308, 24. 309, 1 Das Gedichtchen zum Geburtstag der Gräfin vgl. bei Werner a.a.O. S 50 ff. Dazu schickte Goethe eine "schöne Tasse" (Dankbrief der Gräfin vom 7. Aug.). 13 Wirfung in bie Ferne vgl. auch 307, 12, 21 Seh. S.: Geheimsecretär. 310, 6-15 Die hier stehenden Briefe gehören — mit Ausnahme des an Brizzi gerichteten - alle unter den 14. 21 .Herr von Holst aus 28 ,von Flanz, geh. Kammerrath mit Liefland (Curliste). Frau und 2 Töchtern aus Gera" (Curliste). v. Bludowsky, schlesischer Landstand (Curliste). 3. 4 Kleine Bronze-Copie von Michel Angelos Moses, noch unter den Kunstschätzen des Goethe - Hauses vorhanden. k. preuss. Kriegsrath mit Frau und Tochter (Curliste). 15 Die Curliste verzeichnet 2 Familien dieses Namens: Exc. v. Alopäus, russ. kais. Geh. Rath und wirkl. Kammerherr mit Frau, geb. v. Wenckstern und 3 Kindern; Exc. v. Alopäus, russ. kais. Geh. Rath mit Frau, geb. v. Veltheim und Tochter. 17 Baron v. Eskeles, Banquier aus Wien (Curliste). 21 Frau Majorin v. Berg, geb. Baronin v. Weisemann und "Frau v. Mengden, geb. v. Sivers\*, beide aus Liefland. Agathokles, Roman von Karoline Pichler. 12 "v. Tümpling, k. sächs. Geh. Rath und Reisemarschalle (Curliste). "Graf v. Einsiedel, k. sächs. ausserordentlicher Gesandter 13 ,v. Manteuffel, Präsident am franz. Hofe" (Curliste). der k. sächs. Oberamtsregierung zu Lübben\* (Curliste). 23. 24 "Graf v. Keller, Staatsminister S. K. H. des Grossherzogs von Frankfurt mit Gemahlin\* (Curliste). 313, 12. 13 nach Danischen unausgefülltes Spatium, Ergänzung aus der Curliste: "J. L. v. Schulin, dänischer Lehns- und Reichsgraf". 21 "v. Busse, k. sächs. Kommissionsrath aus Freyberg" (Cur-314, 3 und 5. 6 Die bei Biedermann, Goethes Gespräche 8, 314f. angeführte Unterredung zwischen Goethe und Lämel 1812 muss bei einer anderen Gelegenheit stattgefunden haben. 6 An — 8 Sorft g 12. 13 Ob das Gedicht "Gross ist die Diana der Epheser" bereits im Mai (vgl.

Goethes Brief an Jacobi vom 10. Mai) oder vielleicht erst am 23. August entstanden ist, muss unentschieden bleiben; das letztere scheint nicht ganz unwahrscheinlich. Goethe hat das Gedicht am 31. August an Humboldt geschickt, der am 7. September (Goethes Briefwechsel mit den Gebrüdern v. Humboldt S 244 f.) seine Befriedigung darüber ausspricht. Der Ausdruck Humboldts lässt vermuthen, dass Goethe das Gedicht als etwas "eben" entstandenes überschickte. — Schon die Chronologie sichert die ursprüngliche Beziehung des Gedichts auf Jacobi und widerlegt Kuno Fischers Ansicht, es sei gegen Troxler gerichtet (vgl. Fischer, Erinnerungen an Moritz Seebeck S 128 ff.). Troxlers Buch lernte Goethe erst im November kennen (vgl. zu 340, 19—21). 316, 10. 11 Arrian hatte Goethe vom Fürsten Baratinsky geliehen (vgl. 320, 2. 3).

# September.

317, 25 Die Curliste verzeichnet 3 verschiedene Herren v. Nostitz: v. Nostitz Drzewincky, k. sächs. Kammerherrn mit Frau, Ferd. v. Nostitz k. k. Hauptmann a. D. mit Frau und Friedr. Graf Nostitz aus Prag. Der Zeit nach am passendsten ist der zweite. 318, 6 nach Graf unausgefülltes Spatium; Ginfiebel zu ergänzen? 16 Einige Tage darauf erhielt Goethe von Schelver die gegen die Annahme von der Sexualität der Pflanzen gerichtete "Kritik der Lehre von den Geschlechtern der Pflanze\* zugeschickt (vgl. Schelvers Brief vom 7. Sept., Goethes naturwissenschaftl. Correspondenz 2, 206 f., und Steiner in seiner Ausgabe von Goethes naturwissenschaftl. Werken in Kürschners Nationallitteratur 33, 157 ff. Anm.). 319, 5 (vgl. 318, 26. 27) Gemeint ist die an die Betrachtung des Strassburger Münsters anknüpfende Stelle des 9. Buchs der Selbstbiographie (Werke 25 Miltitz über Mostity "Baron 27, 270 ff. vgl. auch 400 ff.). v. Miltitz, k. bayr. Kämmerer nebst Gemalin' (Curliste). 320, 12. 13 Damit ist die wiederholt aufgeworfene und geläugnete Frage, ob Goethe auch noch in Karlsbad mit Beethoven zusammengekommen sei (vgl. Alexander Wheelock Thayer, Beethovens Leben 3, 208 ff.), entschieden. Beethoven befand sich auf der Rückreise von Franzensbad nach Teplitz. 24. 25 Die Wetternotiz gehört auch mit

321, 10 Abb. Andr. Trzcinsti g zum 10. 323, 24, 25 nāmlich die Oper. 324, 20 1812 erschienen von Kieser: Über das Wesen und die Bedeutung der Epantheme. Antrittsprogramm bei Eröffnung der Vorlesungen über allgemeine Pathologie und Therapie. Ferner: Grundzüge der allgemeinen Pathologie und Therapie. 20. 21 Feodor Eggo (Pseudonym für Pet. Feddersen Stuhr; vgl. 14), Der Untergang der Naturstaaten dargestellt in Briefen über Niebuhrs Römische Geschichte. Berlin 1812. 324, 22 Der Kaufmann von Venedig wurde vorbereitet zu Ifflands Gastspiel (Shylock) im December. 325, 10. 16. 23 vgl. Werke 27, 404. Zum 29. auf dem Durchschussblatt: Uffignation von 400 rb Sächs. an Baide. Uvisbrief an frege deshalb.

### October.

13. 14 Schelber, vgl. zu 318, 16. 16. 17 Künst-327, 12-23 g lers Erdewallen, Lustspiel in 5 Aufzügen von Julius v. Voss, vorbereitet zum Gastspiel Ifflands, der am 23. December darin auftrat in der Rolle des Magisters Lämmermeyer. 18 Die Zusammenkunft mit Luden, von der dieser erzählt, Rückblike in mein Leben S 104 ff. (vgl. auch Biedermann, Gespräche 3, 39 ff.). Zum 1. steht auf dem Durchschussblatt g: 1 Scheffel Saber 6 Bund [Stroh] Heu 328, 16 Ottilie und Ulrike v. Pogwisch. Strob Karl v. Schiller war vor einigen Tagen nach Weimar zurückgekehrt (vgl. Charl. v. Schiller und ihre Freunde 1,641). 26 Reinhard war am 6. September gestorben. Ist unter dem Nekrolog vielleicht gemeint: Fr. Aug. Koethe, Über Franz Volkmar Reinhards Leben und Bildung, Jena 1812? 329, 10 Den 3. Theil von Heerens Ideen entlieh Goethe an diesem Tage der Bibliothek. 11 Mittag um 1 Uhr traf der k. Russische Minister von Alopäus hier ein und wurde ins Fürstenhaus logirt" (Fourierbuch 5. October). weise ablehnende Antwort auf Lobkowitz' Bitte, in einer von diesem ausgeschriebenen Concurrenz für den besten Operntext den Vorsitz des Preisgerichts zu übernehmen und noch 2 Sachverständige vorzuschlagen, die unter seiner (Goethes) ing die Entscheidung treffen sollten (Lobkowitz' Brief 330, 9, 10 Grimm et Diderot, Correspondance littéraire. 5 Vol. der Bibliothek entliehen am 12. 12 Tiecks Blaubart, gedruckt im Phantasus 1812. 24. 25 und 28 Benjamin v. Bergmann, Nomadische Streifereien unter den Kalmücken in den Jahren 1802 und 1803. 4 Bde, Riga 1803-5. Darin 4, 13-181: Goh Tschikitu, eine Religionsurkunde in 4 Büchern, aus dem Mongolischen. Goethe entlieh das Werk der Bibliothek an diesem Tage. Nämlich aus der Grimm-Diderotschen Correspondenz, zum Zweck eines "Dictionnaire détractif" (vgl. Goethe an Knebel vom 17. Oct. und den Aufsatz "Urtheilsworte französischer Kritiker Hempel 29, 736 ff.). 15. 16 Unterm 13. verzeichnet das Ausleihbuch Gottscheds Reineke Fuchs. 20 An diesem Tage der Bibliothek entliehen: Reinhards Geständnisse, seine Predigten und seine Bildung zum Prediger betreffend, in Briefen an einen Freund. Sulzbach 1810. 21. 22 Ifflands ,Selbstbeherrschung" wurde vorbereitet für 23 Gastspiel des Ehepaars Triebler dessen Gastspiel. vgl. Pasqué a.a.O. 2, 328. 333, 1. 2 Gastspiel der Mad. Schönberger aus Wien vgl. Pasqué a.a.O. 2, 328 (vgl. auch 9 Wöhners Gastspiel vgl. Pasqué a.a.O. 2, 328. zu 334, 19). 16. 17 vgl. Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler v. Müller S 4 f. (auch Biedermann, Gespräche 3, 44 f.). baud, Système de la Nature. Nouv. Edit. T. I. II. Londres 1781 (Ausleihbuch 23. October). 334, 12. 13 Mit Brief vom 20. October schickte Trebra ein Geschenk, "das ich als wahres Gelübde seit wohl schon 30 Jahren her meinem edlen Freunde Goethe im Herzen zugesagt habe, zum immerwährenden Andenken an unser gemeinschaftliches Beschleichen der Natur. Das Exemplar, welches auf der Rückseite mit einer Stelle aus unsern Beschleichungsdialogen beschrieben ist, gehört Dir, dem Miterfinder zu", das 2. war für den Herzog bestimmt. Goethe erwähnt die Platte mit der Inschrift, die sich auf ein Abenteuer bei einer gemeinsamen Harzreise bezog, in einem Gespräch mit Kanzler v. Müller 18. Mai 1821 (Unterhaltungen mit Kanzler von Müller S 40); Trebra erzählt das Abenteuer in den auf Goethes Aufforderung (ungedruckter Brief vom 27.) für dessen Biographie unternommenen Aufzeichnungen (vgl. Goethe-Jahrb. 9, 11 ff. u. 83 f.). Goethe dankte herzlich für

das ihn sehr erfreuende Geschenk. Darauf Trebra 21. November: . Wohl erwartete ich es. dass die seltene Steinplatte - die ich doch am Ende Dir, kühnem Forschungsgefährten allein zu danken habe - meinem edlen Freund gefallen würde. Nun bitte ich aber auch, sie auf ein elegantes Tischgestelle bringen zu lassen. . . . Wenn denn auf solchem Tische täglich Caffee zu trinken gebracht würde, dann möchte sich der geologische Geschmack wohl noch sicherer fest halten lassen, der wie ich aus mehreren Beweisen sehe, meinen lieben Freund aufs neue in Besitz genommen hat." 19 Über diese 2. Anwesenheit Webers in Weimar vgl. Max Maria v. Weber a.a.O. 1,382. Weber hörte bei dieser Gelegenheit die ihm aus Süddeutschland her bekannte Mad. Schönberger und schrieb für Bertuchs Journal des Luxus und der Moden eine kurze Recension ihrer gesanglichen Leistungen (M. M. v. Weber 3, 77 f.). Hürst Ruratin: vgl. Goethe an Reinhard 14. November, Knebel an seine Schwester S 633. 335, 15. 16 Der Erbprinz Carl Friedrich betrieb eifrig die Gründung eines Schwefelbades in Berka, wofür sich auch der Herzog lebhaft interessirte (vgl. Briefwechsel Carl Augusts mit Goethe 2, 41 f., 43, 45, 47 f. u. s. w.). Ausser Goethe waren die Professoren Kieser und Döbereiner mit der wissenschaftlichen Untersuchung der Quellen beauftragt (vgl. Vogel Goethe in amtlichen Verhältnissen S 168; Briefe Carl Augusts und Goethes an Döbereiner S 55). 21-23 g

# November.

336, 9 Unterm 8. October verzeichnet das Ausleihbuch: Schöpflin, Alsatia illustrata T. I, II. 27 Karl Aug. Böttiger, Andeutungen zu 24 Vorlesungen über Archäologie 1. Abtheilung, Dresden 1807 (vgl. Goethe an Meyer vom 10. Nov., Briefe von und an Goethe herausgegeben von Riemer S 92). 337, 7 Den — 10 Frehberg g 338, 18 Zum 7. auf dem Durchschussblatt g: Drei 29. Biertel Hafer Fünf Bund Heu Drei Schütten Stroh 340, 10. 11 Der Brief an Meyer ist bei Riemer (Briefe von und an Goethe S 92) unvollständig abgedruckt. Der Schluss lautet: Auf den Pompejus des Herrn v. Einfiedel müffen wir Berzicht thun. Der Befiger versichert,

zwanzig Carolin bafür gegeben zu haben, glaubt ein ganz unfchabbares Wert barin ju befigen und hoffte nach tunftigem Frieden auf einen Englander, der ihm Cavital und reichliche Interessen zahlen soll". 19-21 Goethe lernte Troxlers Schrift, die ihn durch ihre Weltanschauung abstiess, aus einer Recension in der Jen. Allg. Litt. Ztg. durch Eichstädt kennen (vgl. Goethes Briefe an Eichstädt, herausgegeben von Biedermann S 177 f. und Kuno Fischer, Erinnerungen an Moritz Seebeck S 128 ff.). 24 Reichetzer Franz, Anleitung zur Geognosie, insbesondere zur Gebirgskunde; nach Werner für die k. k. Bergacademie bearbeitet, Wien 1812. "Vorläufiger unterthänigster Bericht", den Zustand der Museen und die Berkaischen Schwefelquellen betreffend, unter den Briefconcepten. 24 - 344, 4 g344, 5 "Unterthänigster Jahresbericht über den Zustand der Museen und anderer wissenschaftlichen Anstalten zu Jena" von Johns Hand, datirt vom 22. November, unter den der Grossherzogl. Bibliothek gehörigen Goethe-Handschriften. 10-12 Diarien und Zahnpulver (vgl. Briefe Carl Augusts und Goethes an Döbereiner S. 83 f.). 15-17 vgl. die Erzählung dieser Händel von Knebel an seine Schwester Briefw. S 683 ff. Durchl. - Petitum a 24 - 345, 8 g344, 24, 25 Der Aufsatz "Myrons Kuh" (Hemp. 28, 459 ff.) ist datirt: Jena den 20. November 1812. 25 Das 10. Epigramm des Ausonius hat Knebel für Goethe übersetzt (vgl. Goethes Brief an Knebel, Strehlke 1, 363) vgl. Hempel 3, 410 und Goethe an Döbereiner a.a.O. S. 32 f.). 345, 9 Zum 22. auf dem Durchschussblatt g: Drei Biertel Safer Fünf Bund beu Amen 346, 9 Kaspar Aquila, eigentlich Adler, Schütten Stroh evang. Theologe, Luthers Freund; sein Leben wurde von verschiedenen geschrieben: J. G. Hillinger (1713), J. Avenarius (1718), Christian Schlegel (1737). 24. 25 Der 2. und 3. Theil von Döbereiners Lehrbuch der Chemie (vgl. Brief Carl Augusts an Döbereiner a.a.O. S 57). 27. 28 Trebra sandte eine "Copie des hohen Kegels in den Harzgebirgen, an dessen Fusse ich zuerst eine solche Zusammenfügung zweier sich höchst ungleicher Steinarten zu sehen bekam" und ein Stück blaue Kupferlasur. 347, 6 Im Archiv ganz von Johns Hand ein Fascikel "Der silberne Centaur" (vgl. 348, 2) mit folgendem

Inhalt: Abbildung des aus den Ruinen von Falerium bei Rom ausgegrabenen Centaurs von Silber und Sonderabdruck von Sicklers Aufsatz über denselben aus den "Curiositäten" 1. Bandes 5. Heft S 434 ff.; daran anknüpfend Auszüge aus verschiedenen Mittheilungen über den Fund; ferner die Abschrift eines gegen Sicklers Erklärung gerichteten, ganz absurden Aufsatzes aus den "Thüringischen Erholungen (Erholungen, ein thüringisches Unterhaltungsblatt für Gebildete, herausgegeben von Fr. Keyser u. a. Erfurt 1812 ff.) Nr. 78\*, unterzeichnet "Kynophilos Spinther" und von anderer Hand mit ironischen Randglossen versehen, in denen der Verfasser jenes Aufsatzes gewöhnlich "das Spintherotherion" genannt wird. Aufsatz und Randglossen sollten, eingefügt in eine sehr derbe Abfertigung des Herrn Kynophilos Spinther, in den Curiositäten abgedruckt werden, wogegen die Herausgeber derselben Bedenken trugen. Diese Abfertigung ist unterzeichnet: ,Kynophilospintheromastix". Den Schluss bildet eine im Intelligenzblatt der Jen. Allg. Litt. Ztg. N. 74 gedruckte "Nachricht aus Wien" über das von Graf Fries in Wien angekaufte Kunstwerk. 348, 11 Der Bibliothek entliehen am 23. October. 12 Über Bauer ein Gutachten des Jenenser Mechanikers Otteny unter den Briefen an Goethe. Bauer hatte eine neue Art von Stahlpolitur durch einen dazu präparirten Kalk erfunden. Er fordert Otteny zu Errichtung einer Stahlfabrik auf und beschreibt den Nutzen eines solchen Etablissements für Jena.

## December.

350, 1 von Blod ergänzt aus dem Fourierbuch. 3.4 Am 5. aus der Bibliothek entliehen: Kammergerichts-Visitation 10. Stück und 7 Diodor v. Sicilien 1.—6. Band. 10 Paoli: vgl. Dichtung und Wahrheit 17. Buch (Werke 29, S 68 u. 218). Am 5. Dec. der Bibliothek entliehen: G. Feydel, Das Corsische Kleeblatt, Bonaparte, Theodor und Paoli. Nebst einer Schilderung der Sitten und Gebräuche der Corsen. Zeitz 1803. 15 An diesem Tage schickte Einsiedel den 2. Act seiner Übersetzung der "Grossen Zenobia" von Calderon und stellte den Schluss noch vor Ende des Jahres in Aussicht. 20. 21 Das Diplom war begleitet von einem

Schreiben des k. k. akademischen Raths und beständigen Secretärs der Akademie Ellmaurer (8. November), worin es heisst: "Die Kunstgenossenschaft schmeichelt sich mit der frohen Aussicht, dass, da Euere Excellenz nunmehr in einer engen Verbindung mit ihr stehen, Hochdieselben das Interesse der Akademie zu dem Ihrigen machen werden, und sie erlaubt sich darum Euere Excellenz zu ersuchen, Hochdieselben wollen ihr von Zeit zu Zeit Ihre vortrefflichen Ansichten über neue Ihnen vorkommende Kunstgegenstände mittheilen". 351, 5, 6 vgl. Hempel 3, 331 f. 8-10 vgl. Goethe an Döbereiner S 84. 352, 4 Am 9. October verzeichnet das Ausleihbuch: Agricola, Siebenhundertundfunfzig teutsche Sprichwörter 1537 und 1540; Jani Gruteri, Florilegium ethico-politicum nec non Syri ac Senecae sententiae. Acc. Proverbia Germanica, Italica, Belgica, Gallica, Hispanica. Frf. 1610; Joh. Lassenii Sinnlicher Zeitvertreiber Jena 1650; Andr. Schellhorns Teutsche Sprichwörter; mit Anm. begleit. Nürnb. 1797. 353, 4-6 vgl. F. v. Müller, Erinnerungen aus den Kriegszeiten von 1806-1813 S 273. Zu 12. 13. u. 15. 16 vgl. Unterhaltungen mit Kanzler v. Müller 13. 14 Ein Epigramm des Gilles Menage steht am Schlusse des Aufsatzes "Myrons Kuh". Vgl. auch Goethe-Jahrb. 11, 138 f. 17. 18 Rumohr, Über die antike Gruppe Kastor und Pollux oder von dem Begriffe der Idealität in Kunstwerken. Strassb. 1812. 20 vgl. den Aufsatz Hempel 29, 264 f. 21. 22 Seebeck hatte einen Brief mit eingehender Beschreibung optischer Experimente geschickt, zugleich einen Apparat für Goethe mit Anweisung zu diesen Experimenten (vgl. auch 354, 1. 2). 354, 14 nach und unausgefülltes Spatium. 19 An diesem Tage begann mit "Clementine" das bis zum 30. dauernde Gastspiel Ifflands. 20 Auch zum 19. gehörig. 355, 3. 4 An diesem Tage der Bibliothek entliehen: Kupferstiche nach italienischen Meistern des 15. und 16. Jahrhunderts. 8 Goethe hatte in seinem oben erwähnten Briefe gebeten um Zusendung von Rizetti, Specimen physico-mathematicum de luminis affectionibus. (Goethe hat das Werk am 18. der Bibliothek entliehen.) 356, 3. 4 v. Windischmann (vgl. Brief an demselben vom 28. December, Goethe-Jahrb. 2, 267).

430

## Lesarten.

357, 7 nach frn. unausgefülltes Spatium. Vom 29. datirt ist der Brief an Prof. Pfaff 14. 15. 9. 10 Am 12. der Bibliothek entliehen: Hugo Grotius, Lateinische Übersetzung griechischer Epigramme. 18 Professor Pfund aus Berlin; die Braut war Minna Herzlieb; die Verbindung wurde bekanntlich wieder gelöst. 19. 20 Zufriedenheitsausweis für den abgehenden Schauspieler Strobe.

Auf einem späteren Durchschussblatt g:

An Gold

| Ducaten St.  | 96  |
|--------------|-----|
| Ab. d 11 May | 7   |
| Louisd'or    | _30 |

Auf den Innenseiten des hinteren Deckels g: Abschluß des Jenaischen Instrumenten Geschäfts. Ansicht des bestehenden Augenblicklichen Theater Wesens. Eigner Haushalt.

Bergr. Boigt. Breccia d'Egitto. Reus Böhmen.



# Abgekürzte oder unrichtig geschriebene Namen und andere nicht sogleich verständliche Wortbilder (vgl. 2, 321).

Abends. Arnst.: Arnstadt. 28, 262: bey oder Baron?

Belv. : Belvedere.

BergR. : Bergrath.

Bogwijch, Bowisch: von Pogwisch.

Boiserai 204 : Boisserée.

Bot. 8, 117: Botanischer Gar-

Vourgoin 154: Bourgoing. Bubelwiß : Podelwitz.

Can.: Canonicus.

Carracii: Carracci. Chr.: Chromatische.

C.M.: Commissionsrath.

D.: Demoiselle.

Duch 3 151 : Dux. Gibenb. : Eybenberg.

(Fich: Aich.

Ctling 209: Graf Edling.

Fr. 94: Franzosen. Fromm.: Frommann.

6R., Ch.R., Geh.R. : Geheimer Rath.

Geh.R.R.: Geheimer Regierungsrath.

Gen.S.: Generalsuperintendent.

5. 149 : Holland.

**Б**. 255 : Herzog.

Beljenft. 240 : Helfenstein.

Senbel 149 : Händel.

SofM. 252: Hofmechanicus. SofM.Amt : Hofmarschallamt.

Hofrath.

Rettenb.: von der Kettenburg.

Rn.: Knebel.

Rügelchen : Kügelgen.

Leg. Secr. : Legationssecretar. Ludwigslust.

M. 230: Heinrich Meyer.

Meyer 228 : Friedr. Majer. Massen-

bach. R. 208 und öfters: Riemer.

R.A.A. 95 : Rentamtsadministrator?

Renne 211: von Roenne.

Rheinhard 230 : Reinhard. Rühl 147: Rühle von Lilien-

stern.

Seibl. 217 : Seidler. Starte, Starde : Stark.

St. GR: Stadtgerichtsrath.

Stiegl. : Stieglitz.

Thielem. : von Thielemann.

Unzelm.: Unzelmann.

# Im Texte zu berichtigen.

| 104, 11 ist zu lesen | Übersendung       |                                                |
|----------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 120, 6               | Püttner           | " Büttner (vgl. Lesarten<br>zu dieser Stelle). |
| 138, s sollte an ben | herzog und        | an Fürst Lichnowsky gesperrt<br>gedruckt sein. |
| 141, 4 ist zu lesen  | <b>Societaten</b> | statt Eocietät.                                |
| 201, 18              | Briefe            | , Brief.                                       |
| 241, 24              | unb               | , ber.                                         |
| 243, 3               | <b>Ecidlers</b>   | . Geibler.                                     |

In den Lesarten zu berichtigen.

366, Zeile 14 v. unten ist zu lesen "Haeften" statt "Haesten".



.

.

.

·

λ,



.

•

.

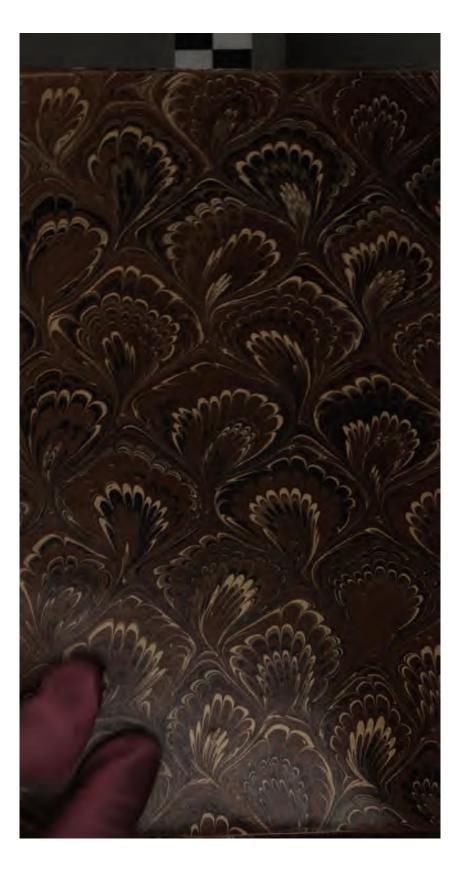

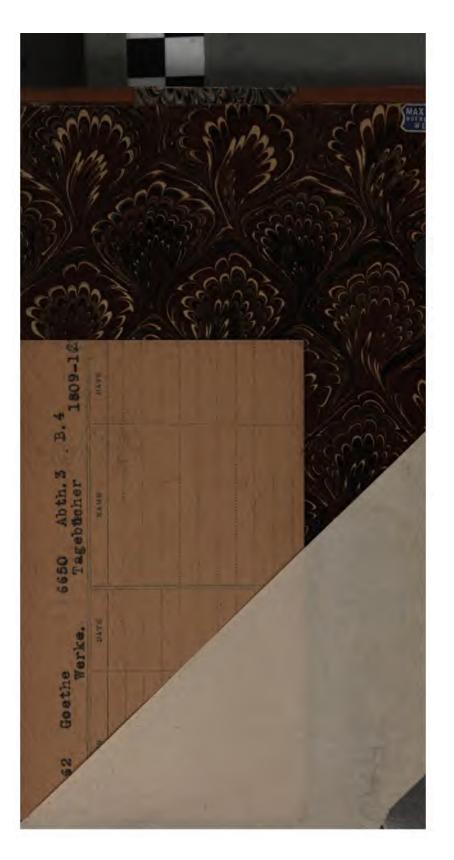